

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

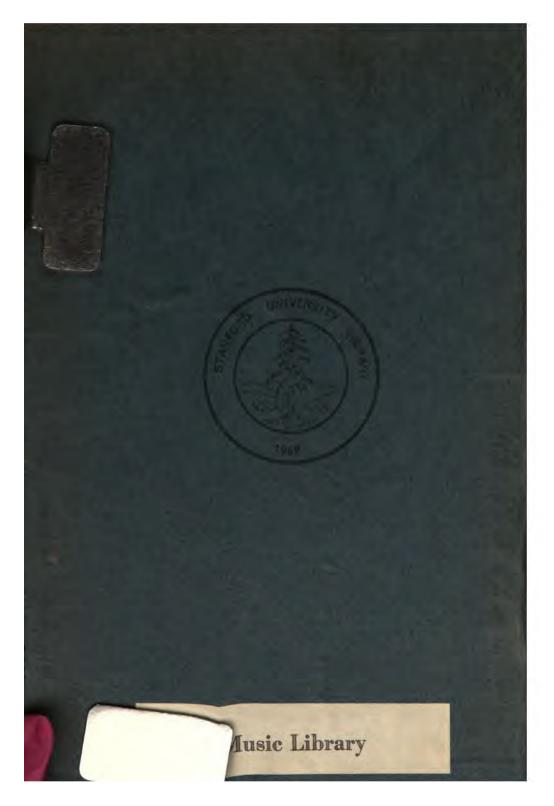





### Johannes Brahms

Briefwechsel

VII.

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetung in fremde Sprachen porbehalten.

Copyright 1910 by Deutsche Brahms-Geseilschaft m. b. N.

## Johannes Brahms

im Briefwechsel mit

# hermann Cevi, Friedrich Gernsheim fowie den Familien hecht und Fellinger

**Aerausgegeben** 

900

**Ceopold Schmidt** 

0 0

Deutschen Brahms=Gesellschaft m. b. sj.
Berlin

1010

ML410 BSA2 st 3

Drud von C. G. Röber G. m. b. S., Leipzig.

### Borwort.

Der vorliegende siebente Band der Brahms-Briese will kein abgeschlossens, organisches Ganzes bilden. Nicht eine einzelne Persönlichkeit, wie etwa in den Joachim-Bänden, tritt in den Gesichtskreis des Lesers, sondern eine Mehr- heit, die unter sich keinen anderen Zusammenhang als die gemeinsame Berehrung für Brahms hatte. So ersscheint zeitlich und örtlich Getrenntes vereinigt, wie die Gunst des Zusalls es zur Kenntnisnahme gelangen ließ. Jede derartige Publikation von Briesen wird eben, und zwar je umfangreicher sie ist desto mehr, zunächst immer eine Sammlung im eigentlichen Wortsinn seine Geine Bersössenklichung zieht oft die andere nach sich; man kann nicht Erreichbares zurückstellen und auf Bollständigkeit des Materials warten, einer Planmäßigkeit zuliebe, die besser sich später einer ordnenden Hand vorbehalten bleibt.

Immerhin lassen die hier zusammengestellten Briefe wenigstens die Umrisse eines Lebensbildes, etwa von der Zeit des Wannesalters an, einigermaßen erkennen. Bon selbst scheiden sie sich in zwei Gruppen. Die erste gehört der srüheren Periode an und umsaft die Briese an Hermann Levi und Friedrich Gernsheim; die zweite, im

wesentlichen aus späterer Beit, ist an die Familien Secht und Fellinger gerichtet. Die eine läßt mehr die künstlerische, die andere mehr die menschliche Seite des Verkehrs wie der Personlichkeit hervortreten.

Indem ich mich an der Herausgabe der Brieffammlung beteilige, habe ich mir ben Standpunkt ber Deutschen Brahmsgesellschaft zu eigen gemacht. Gewiß nicht aus Mangel an Bietät hat diese Berwalterin des literarischen Nachlasses einer Willensäußerung bes Beimgegangenen, laut ber alle Korrespondenzen vernichtet werden sollten, zuwider= gehandelt und damit dargetan, daß es nach ihrer Auffassung noch höhere Rücksichten gibt, die Geltung beanspruchen. Die Allgemeinheit hat ein ideelles Anrecht auf alles, was dazu bienen tann, das Interesse für das Leben der Geisteshelben au fördern, fie dem Berftandnis näheraubringen, ihr Bild zu vervollständigen und in der Erinnerung festzuhalten. Insofern sie dies vermögen, sind auch die Briefe eines großen Mannes teine Brivatsache mehr. Wir lesen sie, qu= mal nach seinem Tode, nicht aus müßiger Neugier; es ist ein tief in der menschlichen Natur begründeter Rug, daß wir das Genie gern auch in seinen profanen Außerungen verfolgen und im Künftler unsere Teilnahme auch dem Menichen ichenten, über fein Tun und Denken unterrichtet sein möchten. Und gerade die Brahmsschen Briefe der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, braucht man um so weniger Bedenken zu tragen, als sie bei aller Kürze und Formlosigkeit boch für ben, ber zu lesen verfteht, beutlich ben lauteren und liebenswerten Charafter des Mannes wider= spiegeln. Mag ihr Inhalt auf ben erften Blid oft unbebeutend, alltäglich erscheinen: es ist kein Brief, keine Bost= karte, kein Zettel, ber nicht burch eine bezeichnende Wendung,

ein launiges ober scheu-zartes Wort, eine nur Brahms eigentümliche Ausbrucksweise merkwürdig wäre.

"Man foll sich boch in acht nehmen, Briefe zu schreiben", äußerte sich Brahms einmal gesprächsweise zu bem Sänger-Romponiften Georg Benichel, "eines iconen Lages werden fie gedruckt!" Als ob er geahnt hatte, bag auch bie seinigen einmal dieses Schickfal ereilen würde! Und er hat auch barnach gehandelt. Bon seltenen Ausnahmen abgesehen, hat Brahms eigentliche "Briefe" überhaupt nicht geschrieben. Es fehlte ihm bagu nach eigenem Bekenntnis bie Geduld, und andererseits scheute seine verschlossene Ratur por jeber vertraulichen Mitteilung gurud. "Es ift eine recht icone Gabe, geiftreiche Briefe ju fdreiben; aber im Grunde genommen bat es keinen Wert. Briefe rein wissenschaftlichen Inhalts ausgenommen." Diese Bemerfung zeigt uns ben ganzen Mann, wie er war. Er haßte die Pose und ben Brief, ber gleichsam vorm Spiegel und im Sinblid auf die Nachwelt gefdrieben wird. Beethoven, meinte er, hatte gelacht, wenn man fich als Beleg für irgenbeine Unficht auf einen feiner Briefe batte ftugen Avis au lecteur! So sett sich die Mehrzahl mollen. seiner Korrespondenzen aus flüchtigen, zwanglosen Anfragen und Mitteilungen von mehr biographischem als literarischem Werte zusammen, aus denen eine Auswahl zu treffen lebiglich Sache des Geschmacks wäre. Tropbem ober vielmehr gerade beswegen kann, will man zu einer Publikation schreiten, nur eine möglichst vollständige Drucklegung bes noch au rettenden Briefmaterials Sinn haben. Der eine wird sich für dieses, der andere für jenes interessieren, und wir können gar nicht wissen — siehe die Literatur über Beethopen ober Goethe — aus welchem Grunde vielleicht irgendein unscheinbarer Bettel später einmal für wichtig befunden wird. Berleger und Herausgeber können da nicht die Berantwortung übernehmen, nach eigenem Gutbünken zu entscheiden.

Über meine Arbeit als herausgeber ist dem Gesagten nur meniges binaugufügen. Einige allgemeine Gesichts= puntte und die Berfonlichkeiten ber Briefempfänger find in den Einleitungen zu den einzelnen Abschnitten behan= belt. Im übrigen habe ich die Form kurzer Fuknoten gewählt und mich darauf beschränkt, das für das Berständnis der Briefe absolut Notwendige (soweit es zu eruieren war) bem Leser an die Hand zu geben. konnte mich babei im wesentlichen auf die im Erscheinen begriffene Biographie Max Kalbeck stützen. Meine An= merkungen haben den Zwedt, die Lektüre biefes für die Brahmstunde grundlegenden Wertes anzuregen, nicht fie überflüffig zu machen. Zudem haben die verschiedenen Bände der Gesamtausgabe als etwas Einheitliches zu gelten, bei dem wiederholte Ausführlichkeit der Erläute= rungen vom Übel wäre. Ergänzungen des Tertes und ber Daten sind durch edige Rlammern, die wenigen aus Rücksicht auf noch lebende Bersonen gebotenen Auslassun= gen burch Puntte gekennzeichnet. Gebankenstriche gehören burchweg zum Text. Was die Orthographie und Schriftwahl betrifft, so ift, abgesehen von Flüchtigkeitsfehlern und gewohnheitsmäßigen Abfürzungen, die Schreibweise des Originals beibehalten. In den Briefen von Brahms mußte des leichteren Verständnisses halber die Interpunktion vervollständigt werben. Eine besondere Schwierigkeit bot gu= weilen die Bestimmung der Reihenfolge, da Brahms für gewöhnlich gar nicht ober ungenau batiert. Wo sich aus

bem Inhalt keine sicheren Anhaltspunkte ergaben, mußte bie aufgestellte Chronologie ber Briefe einer eventuellen späteren Berichtigung überlassen bleiben.

Der Witwe Hermann Levis, Frau Hostapellmeister Balling, Frau Dr. Fellinger, Frau Geheimrat Dr. Hecht und Herrn Prosessor Gernsheim sage ich auch an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank für die Bereitwilligkeit, mit der sie mir ihre Schätze überlassen, mir Einsicht in die Originale gewährt und mich durch wertvolle Aufschlisse und Mitteilungen freundlichst unterstützt haben.

Berlin, Dezember 1909.

Dr. Leopold Somidt.

•

L

Johannes Brahms im Briefwechsel mit Hermann Levi.

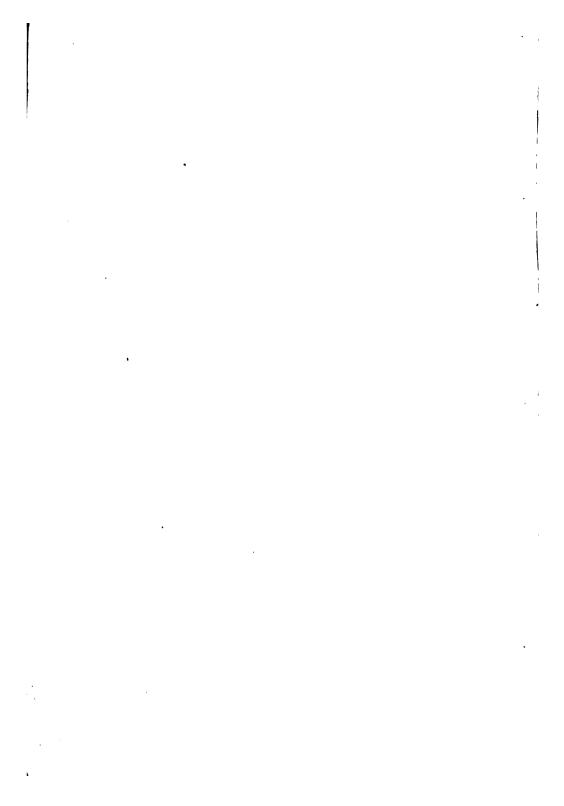

In dem nahe bei hamburg gelegenen ibyllischen hamm, wo Brahms im Jahre 1861 seinen Sommeraufenthalt genommen, ift hermann Levi feinem späteren, ichwarmerisch verehrten Freunde zuerft begegnet. Der junge Rapellmeifter ber Rotterbamer Oper — Levi war 1839 in Gießen geboren — hatte von Holland aus eigens den Abstecher nach hamburg gemacht, um den Komponisten, dessen Werke ihn schon damals interessierten, tennen zu lernen. Gin Wieder= feben fand brei Rahre später statt, als Brahms zum zweitenmal nach Baben=Baben tam. Auf Eduard Devrients Ber= anlassung war Levi 1864 an die Karlsruher Sofbühne berufen worden, und zwischen dem nicht nur musikalisch reich begabten Operndirigenten und bem zu einsamer Sobe aufsteigenden Tondichter entspann sich bald ein reger, freund= schaftlicher Berkehr. In Baben bot Klara Schumanns Beim den gemeinsamen Anziehungspunkt; in Karlsrube waren es die Ereignisse im Theater und Konzertsaal, die mit dem gleichen Interesse verfolgt murben. Rugendlicher Frohsinn und Humor und manch gemeinsames Abenteuer knüpften die Bande noch enger. Brahms brachte dem Men= schen und Künftler Levi ein bei seiner sonstigen Berschlossenheit doppelt auszeichnendes Vertrauen entgegen, das bieser wiederum durch eine rührende, hilfreiche Teilnahme an bem Schaffen und ben persönlichen Angelegenheiten seines Freundes rechtfertigte. Der Briefwechsel beider Männer

fett diefer Freundschaft ein icones, betrachtenswertes Dent-Die Berhältnisse brachten es mit sich, bag ihre Wege später auseinander gingen. Bei aller gegenseitigen Sympathie und Gleichheit ber Ibeale maren die Aufgaben, die jedem von ihnen das Leben stellte, doch zu verschieden. Levi mußte dem Leitstern, der dem Dirigenten in dem Musikbrama Wagners aufgegangen war, folgen: Brahms konnte nicht anders, als seine eigene Strafe ziehen. Man kann das verstehen und doch begreifen, wie schmerzlich der Bruch auf beiden Seiten empfunden wurde. "Das Leben raubt einem mehr als der Tod", meinte Brahms philosophisch im hinblid auf den verlorenen Freund, und dem heraus= geber gegenüber zeigte sich Levi nicht lange vor seinem Tobe noch wehmütig von diesen Erinnerungen bewegt.

Die zwischen Brahms und Levi gewechselten Briefe nehmen unser Interesse in mehr als einer hinsicht in An= spruch. Runächst geben die Levi'schen über die menschliche Berfonlichkeit des Barfifal=Dirigenten einen beinahe um= fassenden Aufschluß. Die feine Geistes-Kultur Levis, seine Begeisterungsfähigkeit, sein zartes Empfinden Natur, Kunst und Menschen gegenüber, sie tun sich auf jeder Seite darin Bie prachtvoll ist der Ton der Bertraulichkeit mit bewundernder, nie außer Acht gelassener Chrfurcht vor der Größe des Freundes gemischt, wie ehrlich und neiblos spricht sich die hellfte Freude über beffen kunftlerisches Bollbringen aus! Richt felten bricht eine beinahe gartliche Stimmung durch; so wenn Levi an einem einsam verbrachten Beihnachtsabend schreibt: "Ich wollte, Du lägest wieder einmal in meinem Bett, und ich fage vor Dir und könnte Dir die Stirn streicheln -", ober wenn er (nach bem Empfang bes Triumphliebes) bittet: "Bleibe mir ein

wenig gut; — ich will bann alles, was mir das Schickfal noch vorbehalten haben mag, willig erdulden." Daß Brahms solche Gesinnung dankbar empfand, geht aus der Bemertung über den "rotleuchtenden Brief" hervor.

Levi war ein Briefschreiber in des Wortes bester Bebeutung. Selten ist er hastig; mit Geist und Geschmack, aber auch mit Sorgfalt und Liebe bringt er seine Gedanken zu Papiere, ohne je zu posieren. Wie trocken und dürftig nehmen sich dagegen die Brahmsschen Antworten aus! Aber wir wissen ja, warum Brahms keine Briefe schreiben konnte noch mochte. Bekennt er doch selbst einmal, daß "dies sich gar keine Mühe gibt, wie ein Brief auszusehen."

Bum anderen beruht der Wert dieser Correspondenz in den Beiträgen, die sie zu dem biographischen Material liesert. Wir ersahren aus ihr nicht nur manche, sonst nicht überlieserte Tatsachen, Erlebnisse und Meinungen, wir dürsen auch — wenngleich nur verstohlen — hie und da einen Blick in die Werkstätte des Musikers tun. Auf die musikalischen und politischen Zustände jener Zeit sallen interessante Streislichter, und im besonderen werden die Fäden ausgedeckt, die in den siedziger Jahren zwischen Wien, Karlsruhe und München gesponnen wurden.

Und drittens endlich erschließen diese Briefe das Berftändnis für das, was man die künftlerische Wandlung bei Hermann Levi genannt hat. Die ihm nicht näher gestanden haben, werden — mehr noch als über die Reverenzen, die Brahms gelegentlich dem Bayreuther Meister macht — über die Anschauungen und Bekenntnisse des der großen Welt nur als Wagnerdirigent bekannten Musikers staunen. Die späteren Standpunkte der beiden scheinen hier beinahe vertauscht zu sein. Indessen Levis Berhalten war, aus seiner

Beit heraus beurteilt, nur natürlich. Und gerade daß er tropbem, infolge innerer Entwidlung, nicht burch ben Ginfluß ber Bartei ober im Anschluß an die Mobe, zu Wagner gelangt ist, macht ja sein Wagnertum so sympathisch und wertvoll! Seine unbefangenen Bemerkungen über die noch um ihre Anerkennung tampfenden Bukunftler konnen uns für die Renntnis der Zeitgeschichte nur willtommen sein, und deshalb durften Stellen, in benen Levi steptische ober selbst (im Sinne der Wagnerianer) kegerische Ansichten äußert, nicht unterbrückt werben. Un der Sand der Briefe können wir verfolgen, wie sich der von Anfang an tief wurzelnde Respekt por Wagner bei Levi allmählich in warme Sympathie und schlieflich in helle Begeisterung umwandelt, wenn er seine Bekehrung dem Freunde auch vorsichtig zu erklären und zu bemänteln sucht. Seine tiefe und allgemeine musikalische Bildung bewahrte ihn nicht nur vor Einseitigkeit (Levi blieb auch später ein feinsinniger Interpret ber Rlassiker), sondern gerade fie befähigte ihn auch, dem Wagnerschen Kunftwerk von der musikalischen Seite beizukommen und, zwar der Clique zeitlebens verbächtig und ein Dorn im Auge, jener wundervolle Parfifal= Dirigent zu werben, ber als Nachbichter bes Werkes am Bapreuther Bult bis heute unerreicht und unvergessen ist. In den vorliegenden Dokumenten aber sehen wir die Anfänge, aus benen folde Entwidlung fich vollziehen konnte.

Noch eine britte Gestalt lugt in diese Briese hinein und begleitet den Leser beständig, gleichsam als stummer Teilnehmer an allen Erlebnissen: der gemeinsame Freund Julius Allgeyer. Brahms und Levi hingen beide treu und innig an ihm. Allgeyer, geboren 1829 zu Haslach in Baden, war Kupserstecher, ein Schüler Joseph Kellers in

Duffelborf und von seiner Studienzeit in Rom ber mit Keuerbach ena befreundet. Seine Reproduktionen von Bilbern Heinemanns, Feuerbachs, Arn Scheffers, Guido Renis u. a. werden fehr geschätzt; als Schriftsteller gab er fein Hauptwerk mit feiner Feuerbach-Biographie. Nachbem er sich 1860 in Karlsruhe niedergelassen, beteiligte er sich an bem photographischen Kunftverlag seines Brubers. Bon feinen oft widrigen Schidfalen erzählen die Briefe. Яn seinem Hause in Karlsruhe bat Brahms die "Mainacht" und das Dmoll-Stiic des Requiems komponiert. Er ftarb am 6. September 1900. Was Brahms wie Levi zu ihm hinzog, war por allem die Liebenswürdigkeit des Menschen. Brahms hatte Allgener 1854 in Düffelborf kennen gelernt; in Baden-Baden schloß sich bann (1864) ber Freundschaftsbund, der 43 Jahre hindurch, bis zum Tobe des Meifters Die Briefe an Allgener gehören zu ben ungetrübt blieb. freundlichsten, die Brahms geschrieben. Unter mehreren, die sich im Levischen Nachlaß fanden, ist einer besonders merkwürdig, weil er ben Schleier von einer sonft scheu verhüllten Stelle zieht und Brahms' innerstes Empfinden in seiner, wenn man will, herben und boch so begreiflichen Eigenart zeigt. Allgener hatte sich wohl darüber beklagt. dak der Meifter mit zunehmenden Jahren sich mehr und mehr zurückziehe und gegen seine Freunde verschlossener, fälter geworben fei. Brahms antwortete von Wien aus unterm 18. März 1876:

### Geliebter Freund,

Bon Herzen Dank für Deinen lieben Brief. Könnte ich so hibsch wie Du die Feder auf dem Papier spazieren lassen, wollte ich mir durch vertraulichstes Plaudern — eine Fortsetzung Deines Schreibens verdienen. Aber leiber, ich habe in meinem Leben noch keinen vertraulichen Brief gesichten, es sehlt vor allem die Gedulb.

Im Grunde aber ift auf alles, was Du so geheimnisvoll und freundlich besorgt frägst, auch nichts zu sagen, als daß gar nichts daran ist, daß gar nichts sich in mir und an mir geändert hat.

Dagegen ist gerade, was Du so beiläufig sagst, mir ganz neu, und verlangt mich mehr davon zu hören. Daß Dein Verhältnis zu Br[ahms] schon gelöst und Du—aber jetzt müsstest Du weiter schreiben ober ich sehen!

Deine Nachrichten über mich scheinen indessen so besbedenklich zu lauten als sie unrichtig sind. Da sie ihren Ursprung doch wohl in meinem Berhältnis zu Joachim, Feuerbach und Levi haben, so will ich noch besonders wiederholen, daß auch ihnen gegenüber sich in mir nichts geändert hat — als die Urt des Umgangs meinerseits.

Aber auch dies ift ja keine neue Erfahrung, ich übe sie höchstens entschiedener. Bei Joachim] habe ich seit 20 Jahren nichts Neues gelernt. Dir brauche ich nicht auseinander zu sehen, wie man die beste, vortrefflichste Meinung von unsern Freunden haben kann und doch seine Ursachen, innigeren, vertraulicheren Umgang zu meiden. Ob ich zu philiströs, zu einseitig bin, ob ich bei Ja oder Nein mehr entbehre — ich meine, Du kannst ganz an meiner Stelle weiter empfinden und benken.

Feuerbach, dem so lang und sehr Berkannten, von mir so hoch Berehrten, sah ich gern viel nach. Aber nicht sowohl seine bodenlose Gleichgültigkeit gegen Alles und Jedermann, als vielmehr seine überhösliche, zutrauliche Freundlichkeit gegen jeden Beliebigen, der ihm auf den Leib rückt, sich einsach zu ihm setzt, sind unerträglich. Ich sehe ihn fast täglich und begnüge mich leider, ihn zu grüßen.

ì

3

Aber es ist schwer, über Menschen zu schreiben — ich werbe es nicht versuchen.

Sei nun recht von Herzen gegrüßt und benke auch baran, daß ich nicht bloß alle mögliche Liebe für Dich habe, sondern auch einiges Geld. Du bist niemals der einzige Freund, für den es da ist.

Hattest Du übrigens etwas Besonderes und besonders Unverständliches von mir ersahren, so schreibe es mir doch ich weiß von nichts. Jedenfalls aber schreibe von Dir und was Dich angeht; Niemand hört es mit innigerer Teilnahme als Dein

J. Brahms.

Wie viel bittre Lebenserfahrung, wie viel stolze Entsagungstraft spricht nicht aus ben wenigen Reilen! konnte nur der Sänger der "Rhapsodie" schreiben, der sich. wenn auch nicht Menschenhaß, so boch Menschen aus der Fülle der Liebe getrunken hatte. Selbst der ihm kunftlerisch so nahe verwandte Feuerbach, der vier Jahre später in Benedig ftarb, war ihm, weil weniger mählerisch in seinem Umgang, unverständlich geworden. Brahms hatte ben genialen Maler, ben Schöpfer bes Symposion, ber Mebea, ber Amazonenschlacht, gleichfalls in Baden-Baden, durch Vermittelung Allgeners, kennen gelernt und nahm an seiner Entwicklung und seinen Schicksalen gleich Levi den lebendig= ften Anteil. Die vielfachen Berührungspunkte, die Brahms und Keuerbach in ihrer fünstlerischen Bersönlichkeit, in ihren Anschauungen und ben grundlegenden Tendenzen ihres Schaffens hatten, wie den Einfluß Feuerbachs auf ben Komponisten hat bereits Max Kalbed in seiner Brahmsbiographie erschöpfend nachgewiesen.

Der Briefwechsel Levi-Brahms ist leider nicht vollständig erhalten; er endet im Jahre 1878, wo die Beziehungen schon merklich erkaltet waren. Den letten Besuch des Meisters empfing Levi im April 1875. Auf die tiesernste Darlegung seines Standpunktes in seinem Berhältnis zu Bayreuth und der Wagnerschen Kunst tat Brahms die gereizte Außerung: "Nun ja, du bist ja königlich bayrischer Hose kapellmeister!" Levi, mit Recht verletzt, schwieg still. Am andern Morgen erfolgte die plögliche Abreise von Brahms. Aus dem Briese Levis vom April oder Mai jenes Jahres (Nr. 109 der Sammlung) klingt noch die schmerzliche Nach-wirkung, des Bruches, der nie wieder geheilt werden sollte.

### Levi an Brahms.

Carlsruhe, 9. Nov. 64.

Lieber Freund.

Das Quintett<sup>1</sup>) ift über alle Maaßen schön; wer es nicht unter den früheren Firmen: Streichquintett und Sonate gekannt hat, der wird nicht glauben, daß es für andere Instrumente gedacht und geschrieben ist. Reine Note macht mir den Eindruck des Arrangements, alle Gedanken haben eine viel prägnantere Färdung; aus der Monotonie der beiden Klaviere ist ein Musterstück von Klangschönheit geworden, aus einem, nur wenigen Musstern zugänglichen KlaviersDuo, — ein Labsal sür jeden Dilettanten, der Musik im Leibe hat, ein Meisterwerk von Kammermusik, wie wir seit dem Jahre 28°) kein zweites auszuweisen haben. Wenn mir nicht Deine ironnischszudenden Mundwinkel vor Augen ständen, würde ich

<sup>1)</sup> Das Klavierquintett in F moll, op. 34, erhielt im Sommer 1864 seine endgültige Fassung, nachdem Brahms das ursprünglich als Streichquintett geschriebene, dann zu einer Sonate für zwei Klaviere umsgewandelte Werk auf Anregung Levis, wohl auch aus eigenem Antrieb, einer abermaligen Umarbeitung unterzogen hatte. — 3) Am 19. Rovember 1828 war Franz Schubert gestorben.

Dir noch ganz andere Dinge sagen! Ich wollte, Du hättest unsere Gesichter sehen können bei der ersten Prode. Clara 1) schmunzelte und wackelte auf ihrem Klavierstuhle noch mehr als gewöhnlich hin und her; ich ging nach der Prode mit David 2) und Allgeyer 3) in den Erdprinzen und betrank mich in Champagner; David meinte zwar, es sei die pure Eitelzteit von mir, weil ich mit Schuld sei an dem neuen Arranzgement, oder weil ich durchaus in die Biographie kommen wolle; ich versichere Dich aber, daß ich troz der gesicherten Stellung noch etwas von Musik verstehe, und daß ich, wenn ich nicht wüßte, daß Du mich auslachst, noch Bogenzlang über das Quintett sortschreiben könnte. Sonntag spielte es Clara hier, gestern mit Koning in Mannheim; ich war natürlich auch dort, obgleich David meinte, ich sei der reine Commis-voyageur und mache "in Brahms". —

Einige Rleinigkeiten möchte ich Dir wohl noch sagen, ein richtiger Kapellmeister kann bekanntlich nicht leicht etwas ungerupft lassen, aber die Feber ist bei mir gewöhnlich eher die Berdreherin, als der Ausdruck meiner Gedanken. Die Stretta des letzen Sates macht mir noch immer denselben Eindruck wie früher; nach den ff-Alkorden Seite 66 habe ich das Bedürfniß eines baldigen brillanten (sit venia verbo) Schlusses; was später noch kommt, macht den Eindruck des Gearbeiteten, Absichtlichen; Bezeichnungen wie p, tranquillo kann ich mir nach allem Borangegangenen nicht mehr denken, ebensowenig einen Halt. Doch darüber

<sup>1)</sup> Klara Schumann. — 9) Paul David, Sohn Ferdinand Davids, Konzertmeister in Karlsruhe, gehörte zu jenem engeren Freundestreis, ber, als Brahms 1866 bei Allgeher in der Langen Straße wohnte, im "Nassauer Hof" seine Zusammenkünfte hatte. — 8) Siehe Einleitung.

haben wir mündlich schon genug gesprochen. Im Talmud, linfs beim Gingang, fteht geschrieben: Wenn einer tommt und fagt: Du bift ein Maulesel, glaub's ihm nicht, wenn aber noch einer kommt und sagt: Du bift ein Maulesel. kauf Dir 'nen Sattel und laß' Dich reiten. — Das heißt auf Deutsch: Wenn Frau Schumann ober ich eine Bemertung machen, höre nicht auf uns; wenn aber, wie ich in diesem Kalle glaube, alle Musiker ober ein Freund wie Joachim basselbe sagen, so scheue die Mühe nicht und verändere und reduziere bie 4 letten Seiten. An und für sich betrachtet, ist ber gange 6/8 Takt mir nicht minder lieb, wie alles Andere, nur als Schluffat icheint er mir (von ber bezeichneten Stelle an) nicht zu passen. - Die Solo-. stelle der Streichinstrumente Seite 23 klingt wundervoll. — Das Triolenthema im E-dur-Sax bes Andante ift für Cello fehr schwer; wurde Bratsche zu schwach 1) sein? Soll die Stelle gestoßen sein? Seite 36 Takt 7 habe ich das Bedürfniß eines volleren Basses. (Cello arco?). — Doch ich sehe, das läßt sich schriftlich wirklich nicht ver-Mit Bezeichnungen bist Du diesmal besonders splendid gewesen; findeft Du nicht, daß Stellen wie



nicht gut aussehen? Bähle einmal, wieviel espressivo's im ersten Theile des ersten Sages vorkommen; es erscheint mir fast wie ein Mißtrauensvotum gegen die Ausstührenden. Noch eins: Daß im ersten Takte von S. 17. das Klavier

<sup>1)</sup> Brahms hat die Stelle später der Bratiche übertragen.

das Motiv übernimmt, hat mir bei der Ausführung matt geklungen: achte einmal barauf. In ben Stimmen werben noch einige Rehler sein. Sorge, daß ich recht balb die ge= brudten bekomme. Wenn Du etwas fertig haft, ichide es mir hierher: (wenn nicht dem Freunde, doch dem Copiften?) Härtels 1) wirst Du hoffentlich Nichts mehr geben! Die knauserigen Philister, die philisteriosen Anguser! -Bruch 9) hat Aussicht auf eine Musikbirektorstelle am Rhein. kommt also nicht nach Wien. — Eben kommt Allgeyer, er läßt Dich grüßen und werde Dir nächstens schreiben. war auch mit in Mannheim. Ich verkehre hier viel mit ihm, doch bin ich noch nicht ganz auf der Söhe seiner verbiffenen Welt= und Menschen-Unschauung. - Frau Schumann wird Dir geftern geschrieben haben; ich freute mich an ihrer Freude über bas Quintett: wenn Ihr im Januar in Wien zusammen seid, gebenket meiner in Freundschaft! Die Aussicht auf ben kommenden Sommer und die Erinnerung an den vergangenen wird mich vor der einschläfernden Atmosphäre Carlsruhe's behüten. Wenn ich Frau Sch [umann] nur einmal eine rechte Freude mit etwas machen könnte. Du hast Recht; man ist nicht eine Stunde mit ihr zusammen, ohne sich über einen schönen Rug von ihr freuen au müffen; selbst ihre Schwächen, s'il y en a, ent= springen aus den reinsten Motiven. Ludwig 8) studiert krampshaft Mathematik und macht Auflätze über die Un= fterblichkeit ber Seele. Elise') ist gestern nach Baden ge=

<sup>1)</sup> Breittopf & Härtel in Leipzig hatten auf Schumanns Empfehlung bie ersten von Brahms veröffentlichten Werke verlegt. — 2) Nax Bruch war 1865—67 Musitbirektor in Coblenz. — 3) Der älteste Sohn Schumanns. — 4) hier und in folgenden Briefen: Elise Schumann, die jüngste Tochter.

kommen; sie wird sich einen Tag wöchentlich hier aushalten und Stunden geben. Im Theater ist die alte Leger, salto mortale's vom Erhabenen zum Lächerlichen, heute Shakespeare morgen Birch-Pfeisser. Wenn Carlsruhe nicht bei Baden läge, — es möchte kein hund so länger leben. —

Halte Wort, schreibe mir einmal. Schicke mir beine Sinfonie 1), ich zeige dir nächsten Sommer auch die meinige. Was hast du zu der G moll Sinfonie gesagt? Weinst du, ich solle meine neuste Oper auch der Prinzessin dediziren? 1) Schaue dich nach einem guten Operntext um.

Lebe wohl. Mit den Herzlichsten Grüßen Dein Hermann Levi

2.

### Brahms an Levi.

[Dezember 1864] 3)

Em. Wohlgeboren

Werthes vom so= u. sot'en annoch laufenden Jahres habe so eben erhalten und beeile mich mit hier folgendem zu erwiedern. Kaum begreife ich, daß dies schon eine Antwort sein kann, und ich würde bescheidentlich mit dem Schreiben warten, es für zudringlich haltend, mich schon in Guer Wohlgeboren Gedächtniß zurückzurufen versuchen zu wollen, läge nicht in Ew. W. hochgeehrtem Schreiben ein unläugsbares Faktum vor.

<sup>1)</sup> Die im ersten Sat bereits fertige C moll-Symphonie. —
2) Brahms widmete sein Klavierquintett ber Prinzessin Anna von Hessen, mit der er 1864 durch Klara Schumann in Baden bekannt geworden war, und mit der er auch vielfach musizierte. Zum Dank erhielt er von ihr das Originalmanustript der Mozartschen G moll-Symphonie geschenkt. —
2) Nach Kalbed; das Original ist undatiert. —

So sei benn dies mein besagtes Gefühl Ew. W. ein Beichen, quasi ein Testimonium, wie unvergessen Dero und Dero Freunde große Liebenswürdigkeit mir ist, und wie ich sozusagen noch in berselben Atmosphäre (stark mit Dust ber Rosen von Saron ) geschwängert) athme.

Und wahrlich, der Mond soll nicht oft noch wechseln, und noch weniger weiße Hosen<sup>2</sup>) gewechselt werden, ehe ich wieder ganz untertauche und mich erlustige und erfrische, wann:

> Mit seinem Capellmeister oft er spaziret, Und stets ihn das weißeste Höselein zieret, Dann jener mit Judenthum laut renommiret Und dieser sein Stimmlein indessen probiret

Alles als ob's heute wär! Wie

Den trefflichsten Balmung
bei jeder Aufführung
er schwung,
Und, ob zwar noch blutjung,
burch solche Begabung
boch sung
Die schöne, gesicherte Stellung."
Um keine Bemerkung
ich tunk
In schwärzliche Kundung!
Sie wär' ihm 'ne Kränkung.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Anspielung auf eine gewisse Sorte von türkischem Tabak, den Brahms bei einer hübschen Jüdin in Karlsruhe einzukaufen psiegte (M. Kalbed, Brahms II, 1). — <sup>2</sup>) Paul David liebte es, weiße Basch= hosen zu tragen.

Darauf reimt sich nur noch der Trunk, und da würde ich zu weitläusig werden. Aber über jenen vortrefflichen stillen Freund 1) mache ich keine Berse, grüße ihn und alle Anderen.

Rieter 3) war ja bei Euch. Giebt er Dir meine Sachen und Andre, wie ich ihm bes besseren Bertriebs halber gerathen?

Ueberhaupt, jest kann ich mit gutem Gewissen auf Brief pochen, denn ich merke an der immer eiligeren Hand, daß ich einen schreibe, und mich verlangt sehr nach Antwort auf alle m. Fragen.

Schont Ihr auch recht Eure Gesundheit? Trinkt Ihr auch brav Kaffee u. A.? Unterhaltet Ihr auch Frl. Elise gut? Legst Du Dir eine Frau Capellmeisterin zu? Doch bas gehört nicht gerade an diesen Plaz.

Maltraitirt Ihr Euch noch immer gegenseitig mit Euren unsterblichen Schöpfungen, Photographieen u. Sinfonien?

Jest hätte ich eigentlich gern noch ein vernünftig Wort geplaubert, doch wartet schon eine kleine Wienerin, die die Kunft des Betastens (der Taften) lernen will. Es gefällt, behagt mir hier grade, wie ich dachte und Dir den Sommer sagte. Ich bin hier, weil ich nirgend anders bin, und wenn man eigentlich nirgend ist, ist es hier recht hübsch. Aber wo man lebt, lebt man alle Berhältnisse mit, und es ist eine Einbildung, wenn man glaubt, sich aussuchen zu können, was Einem gefällt und eine Sinsonie mit Lust anhören zu können, wenn die Flöten gut geblasen werden. So freue ich mich sehr auf Frau Schumanns Kommen und sehr, wenn

<sup>1)</sup> Allgeber. — 9) J. Melchior Rieter, Begründer bes Mufikverlages Rieter-Biebermann in Winterthur, der erste Berleger, der neben Simrod die Bebeutung des Meisters erkannte und nach Kräften zur Geltung brachte. Brahms, Briefwechsel Band VII.

bie Spielbank<sup>1</sup>) eröffnet wird. Wann geschieht benn bas? O wann sehe ich Euch Mehlsäcke<sup>2</sup>), Euch weiße Hosen, Euch Wälber und Berge wieder!

Mein lieber Freund, schreib einmal, grüße die ganze Bande und sei felbst bestens gegrüßt

von Deinem

Johs. Brahms.

3.

### Brahms an Levi.

[Baben, Febr. 65.]

Werther Freund,

Dieser Tage kommt Dir die Oper Fierrabras von Franz Schubert zu. Dieserhalb folgende Erläuterung. Rieter-Biedermann wird voraussichtlich einige größere Sachen von Schubert (Messen etc.) in Berlag nehmen, so auch vielleicht biese Oper.

Nun hätte ich gern gefragt, ob Du u. De vrient<sup>8</sup>) wohl bie Pietät und die Aufopferung hättet, die Oper in Bezug auf theatralische Aufführungen anzusehen. Könnte man den Text einigermaßen leicht ändern, Striche u. A. für die Darstellung anmerken? Würdet Ihr eine Aufführung wünsschen?

Jedenfalls wird es Dich außerordentlich interessiren, das Werk zu sehen, u. ich hoffe, es schlägt tieser bei Dir u. Deinem Direktor ein. Es wäre doch Schade, wenn eine

<sup>1)</sup> In Baben-Baben. — 9) Levi wohnte bei einem Bäder, ber auf ber Hausstur und auf der Treppe eine Reihe von Mehlsäden stehen hatte (Kalbed, a. a. O.). — 3) Eduard Devrient, Intendant des Hostheaters in Karlsruhe.

Aufführung möglich u. hierzu die herausgegebene Partitur nicht brauchbar.

Die ganze Sache ift eilig, schreibe wenigstens ein Wort. Wie Du überhaupt längst hättest ein Wort schreiben können. Wenn nicht die gute Elise wäre, ich wüßte garnicht, daß Du lebtest, daß Du Dich dem Contrapunkt ergeben hast u. Anderes. Wär's nicht so spät in der Nacht, ich erginge mich in Klagen u. läse den Text. Da sitzt Ihr in Gurem gemüthelichen kleinen Nest u. am Ende schimpst Ihr gar auch —?

Hätte ich nicht mein Logis gemiethet u. wartete nicht auf Frau Clara u. wäre nicht ein so ordentlicher Mensch, der keine Extravaganzen treibt, ich hätte schon längst die Yburg 1) wieder gesehen, u. lange soll's auch nicht noch währen.

Doch genug, mein Zorn u. die Schubert'sche Oper über Euch. Schreib' über diese u. was ihre Drucks u. Aufstührungs-Fähigkeit angeht. Grüße David, Hauser,\*) Lessing, Schrödter sammt Frauen und Allgeyer und Dich. Dein

J. Brahms.

4.

### Levi an Brahms.

Carlsruhe 4. 2. 65.

Caro mio.

Ich habe mit Devrient gesprochen; er ist zu Allem bereit; wenn nur der musikalische Inhalt eine Aufführung rechtsertigt — den Text wird er schon zurechtputzen. Rieter soll nicht gradezu die Partitur stechen, sondern warten bis

<sup>1)</sup> Burgruine in ber Umgebung Babens. — 2) Kammerfänger Josef Hauser in Karlsruhe.

F

wir sie durchgesehen: wer ift benn ber Gigenthumer? Wer verkauft das Aufführungsrecht? Ift die Musik veritabler Schubert, woran ich nicht zweifle, da Du sie mir senbest, und ift der Text einigermaßen zu gebrauchen, so werden wir Dir bie Oper im Mai vorspielen. Du magft bann entscheiden, ob die etwaigen musikalischen und fzenischen Aenderungen in die gestochene Bartitur aufgenommen werben follen. Auch bem "Häuslichen Krieg" 1) hätte vernünf= tiger Rothstift nicht geschabet. — Schide nun die Bartitur sobald als möglich; im Theater ift jest wenig zu thun; lege noch anderes beschriebenes Notenpapier bazu, wie Du mir versprochen hast.2) Warum schweigst Du beharrlich über Alles, was Dich selbst angeht? Was macht bas Quintett. bie C moll Sinfonie? Mit wem verkehrtst Du? Ich schlafe meinen Winterschlaf; bie Beit vergeht in ewigem Ginerlei: wenn fich meine Stellung nicht gang felbstftändig geftaltet, wenn ich im Mai nicht alleiniger Hoftapellmeister bin, schnüre ich meinen Bündel und lasse mich von David als Vice-Chordirektor anstellen. David geht nämlich im März nach England; er hat eine Stellung als Dirigent eines Kirchenchors in einem großen Anabeninstitut angenommen unter ben günftigften Bedingungen. Gehalt - 400 Pfund, fage vier Centner: 14 Wochen Ferien, von denen 7 im Winter zu verbüßen sind. Beschäftigung — Berschönerung des sonntäglichen Gottesdienstes durch Chorgesang; Rei-

<sup>1)</sup> Oper von Schubert, urspringlich mit dem Titel "Die Berschworenen", 1861 zuerst aufgeführt. — 2) "Wenn er mir neue Werke zur Ansicht schickte, so schrieb ich dieselben säuberlich ab, schickte ihm die Copien und behielt die Manuscripte zurück für mich. Auf diese Weise bin ich in den Besitz eines ganzen Stoßes von Handschriften gelangt." [Levi an Kalbeck.]

nicke und sein Bater hatten ihn dem Direktor ber Schule empfohlen, ber sofort barauf einging, als er hörte. David babe Theologie studirt und sei im Besike eines angenehmen Meukeren und fanfter Gemüthsart. Einstweilen läkt er sich Cotelettes stehen, ift nur noch Roast-beef und übt sich in Frömmigkeit. Die weißen hofen 1) wirst bu nun nicht mehr leuchten seben. - Rieter hat mir beine Platen-Daumerschen Lieber 2) geschickt; Ro. 7, 8 und 9 verstehe ich nicht: Benazet ober ich muffen schlecht auf bich gewirkt haben; ich finde sie Deiner nicht würdig. Du wirft bier in biefem Winter entseklich viel gespielt und gesungen - Sextett, Serenade, 4=, 1=ftimmige und Bolls= lieber etc. Unser lettes Concert ift Anfang April, bift bu bis babin ichon bier, hatteft bu nicht Luft beine Ginfonie zu hören? Die meinige habe ich umgearbeitet, neu instrumentiert: von dem Tam-Tam divisi verspreche ich mir großen Effect. — Neujahr besuchte mich gang unerwartet Kirchner<sup>8</sup>); die Schweizer müffen icon fürchterlich fein, bag er in einer grimmigen Ralte eine lange Reise machte, um sich an mir! zu erholen. Mir ist es unbegreiflich, wie er es unter biesen Barbaren aushält; er hat eine Art Galgenhumor, die ihn Alles ertragen läßt; seine Musikdirektorenschaft scheint ihn wieder ein wenig erfrischt zu haben; das Componiren hat er verschworen; wir find in seinen Augen Reter, weil wir nicht wie er auf jebe Note Schumann's schwören, sein brittes Wort in einer musikalischen Diskussion ist Schumann; ich benke mir ihn immer am Rlavier figen und "Warum" 4) fpielen. 3ª

<sup>1)</sup> Siehe Anm. 8 zu Brief 2. — 1) op. 32, Heft 1 und 2. —
1) Theodor Kirchner (1828—1908), der geniale Klavierkomponift, war damals Bereinsbirigent und Musiklehrer in Aurich. — 4) Klavierftud von Schumann.

freue mich barauf, Euch im Sommer einander porzustellen: (machen wir eine kleine Schweizertour ausammen)? allen seinen fünstlerischen und persönlichen Schwächen ift er eine prächtige Natur, die auch Dir spmpathisch sein muß. — Elise schickte mir gestern Deine Balger, um fie copiren zu laffen. Die contrapunktischen Studien werden mit grokem Ernst und Würde meinerseits gehandhabt. Sie hat übrigens Ropf und Berg auf dem rechten Rlede und ist durchaus nicht so blond, wie sie aussieht. - Ludwig bleibt in ber Schule gurud: ich werde Frau Schumann nächstens einmal über ihn schreiben; seitbem sie ihm ein Rlavier geschenkt hat, spielt er ben ganzen Tag und hätte nicht übel Luft, Musiter zu werben. Er macht mir ernft= liche Sorgen. Sage ihr indessen, bitte, nichts bavon; ich werde ihn dieser Tage einmal ordentlich vornehmen. — Daß Frau Schumann ihre Reise unterbrechen mußte, ist doch eine Ungerechtigkeit, deren sich die Vorsehung ober das Schiksal ober der Zufall schämen sollte. Wenn ich ihr nur einmal eine recht berzhafte Freude machen könnte! Es brudt mich, baf ich in allen meinen kunftlerischen und den meiften perfonlichen Beziehungen immer der emp= fangende Theil bin, der nichts zu geben vermag. Immer wieder frage ich mich, was hat denn eine Frau wie Clarissima an mir und von mir? Schlieflich freilich nimmt man doch alles Schöne, was Ginem im Leben zuströmt hin, ohne zu fragen woher, warum? Ich glaube, Philine 1) fagt einmal: Wenn ich dich lieb habe, was gehts Dich an? - - Saft Du die verlorene Sandschrift2) gelesen? erften zwei Bande find prachtig. Es ift fpat in der Racht.

<sup>1)</sup> Goethe, Wilhelm Meister, Buch 4, Kap. 9. — 2) Roman von Gustav Frentag.

Gehab Dich wohl. Schicke die Partitur. David (sprich Prosessor Dehwid) und Allgeyer grüßen. Schreibe mir, um welche Zeit Du ungefähr wieder in unsere Gegend zu kommen gedenkst.

In herzlicher Freundschaft Dein Hermann Levi.

5.

### Brahms an Levi.

b. 7 ten Mai. [1865]

Lieber Levi,

Ich kam, sah und nahm gleich das erste beste Logis. Und wirklich es ist so sehr das beste, daß Du Deine Freude haben wirst. Auf einer Anhöhe liegt's, und ich übersehe alle Berge und Wege von Lichtenthal und Baden.

Man schreibt's: Lichtenthal 136 bei Frau Advokat Becker und hoffentlich schreibt ober sieht man's recht balb.

Mein Besuch in Carlsruhe ift zwar zu Ende, aber die Quälerei noch nicht. Es könnte wohl sein, daß Dir ein großer Koffer ins Haus geschickt würde, der zu mir wollte, und da möchte ich auch bitten, daß Du ihm die Wege weisest. Ferner bitte ich für Paquete und Briefe um diese Güte.

Des Weitern vermisse ich einen Gibus 1) und bitte, ob Du ihn etwa mitbringst ober einmal beilegen magst. Ich lese im Badeblatt, daß am Mittwoch hier die Nachtwandlerin ist? Nun, da kämst Du ja, und hoffentlich fällt da auch ein Dienstag ob. Donnerstag für Baden ab, gar wenn etwa

<sup>1)</sup> Chapeauclaque; Gibus war ber Rame eines französischen hutmachers.

die liebenswürdigste Mitarbeiterin der Signale 1) schon zu besuchen wäre.

Wozu benn ben schönen Morgen mit Buchstabenkrigeln hinbringen, da ja die Wege nach beiben Seiten wieder frei sind und den Sommer entlang hoffentlich oft besahren werden.

Grüße Allgeyer und Frl. Elise, wenn ihr sie dort noch zurückhaltet.

#### Mit beftem Gruß

Joh. Brahms.

Des Sonntags wegen könnte möglicherweise das höf= liche fr. fehlen.

6.

### Brahms an Levi.

Telegramm.

Baben, 22. Auguft 1865.

Noch 2 Billets zur Alceste 2) für Joachim und Frau, die eben angekommen. Herzlichen Gruß

Brahms.

7.

# Brahms an Levi.

[Undatirt 1865.]

Lieber Levi.

Ich benke es wird Dir der Mühe des Aus- u. Ginpadens werth sein, wenn ich ein Stüd Schubert'scher Messe 3) statt direkt an Rieter erst Dir zuschicke.

<sup>1)</sup> Die Stelle scheint auf Klara Schumann zu beuten.— 2) Brahms interessierte sich bamals lebhaft für die Oper und besuchte häusig die von Levi geleiteten Borstellungen sowohl in Karlsruhe wie in Baden-Baden.— 2) Schuberts Esdur-Messe, von der Brahms einen Klavier-auszug ansertigte.

Indeh muß ich jest bitten es möglichst gleich weiter nach Winterthur (unfrankiert) zu spedieren, da (durch Allgeyer) die Geschichte schon einige Tage verzögert ist.

Ich habe bas Stiid Clavier-Auszug gemacht, das fehlte, und Du, der Du ein Clavier zu Haus haft, kannft diesen nebenbei ansehen, ob er bis auf Rleinigkeiten paffieren kann, die bei der Revision zu ändern sind.

Frau Schrödter schrieb mir gestern um musikalische Berse, und ich darf wohl Dir die Mühe machen, ein Blatt für Sie beizulegen?

Rommst Du nicht ben Feuerstrom 1) zu sehen? Gehn wir nicht die trifte Isolde 2) zu hören?

Grufe Frl. Glife und fei felbft berglich gegrüßt.

J. B.

8.

### Levi an Brahms.

Carlsruhe 7. Oct. 65.

Lieber Freund.

r,

Anbei die Frauenlieder<sup>9</sup>), die mir, vielleicht mit Ausnahme von No. 2 und 3, herzlich lieb geworden sind. Die Härtelsche Geschichte stedt mir noch immer im Rops; mit Emma Hohenemser habe ich mich sogar erzürnt, weil ich beim Heinwege von Lichtenthal auf alle ihre Fragen keine Antwort gab. Am meisten ärgert mich noch die höfliche Manier; warum sagen die Feiglinge nicht gerade heraus: Die Herren Reinecke und Bagge<sup>4</sup>) halten Ihr

<sup>1)</sup> Feuerbach. — 1) — Tristan und Folbe. — 1) Zwölf Lieber und Romanzen für Frauenchor a capella, op. 44. — 4) Selmar Bagge, seit 1868 Rebakteur ber Allgemeinen musikalischen Zeitung in Leipzig.

Sexiett 1) für verruchte Musik, die man unterbrücken soll? Ich bin begierig zu erfahren, welche Schritte Du gethan. Wenn Du übrigens Geld brauchst, schreibe mir; ich habe in Mannheim Credit. Du mußt den Kopf wenigstens von materiellen Sorgen frei haben.

Mittwoch benke ich nach Baden zu kommen, erwarte aber vorher noch Brief von Frau Schumann. Sage ihr, bitte, baß sie mit Joachim doch einen Tag für Carlsruhe bestimmen möge; man lacht mich aus, wenn ich die Leute frage, ob sie meinen, daß das Conzert besucht würde. Grüße sie herzlich von mir. Vale.

Dein

Hermann Levi.

9.

# Levi an Brahms.

Carlsruhe. 6. 5. 66.

#### Lieber Freund.

Unbei 1. Ein Paquet von Wien. 2. Ein Brief dto 3. Etwas für Dich zum Lesen. Obgleich ich weiß, wie Du Dich über nicht-eingebundene Geschenke?) ärgerst, mußt Du die Bücher diesmal so annehmen; den ersten Band habe ich wenigstens aufgeschnitten; der Buchbinder hatte sie mir für gestern fertig zugesagt — als ich sie abholen wollte, waren sie noch nicht angesangen und ich will mit der Sendung des Wiener Paquetes nicht länger zögern. — Der Kriegslärm hat hier Alles außer Rand und Band gebracht; wir armen Mittelstaatler wissen nicht einmal, gegen wen

<sup>1)</sup> Das Gdur-Sextett erschien bann bei Simrod als op. 36. — 2) Zum Geburtstag (7. Mai).

wir morgen tämpfen werden; einstweilen wird die Badische Armee auf den Kriegssuß gebracht, wie gestern beschlossen wurde, [die] Herren von Goeler und Gemmingen schreien bei Tisch: Lieber Französisch als Preußisch, und der geheime Hofrath wünscht sich, vor dem Kriege zu sterben. Er hat Recht. Der Gedanke an einen Bürgerkrieg bläst selbst mein Fünken Patriotismus zur Flamme aus, und was die Politik von meiner Zeit übrig läßt, verschlingen unangenehme Familienangelegenheiten.

Der Dom 1) hat mir wieder einen unbeschreiblichen Einbruck gemacht: ber Bergleich: gefrorene Musik ift boch nicht so albern wie er aussieht: ich trat in der Dämmerung ein und blieb eine Stunde wie festgewurzelt: aulent lag Alles im Dunkeln; nur mir gegenüber mar eine Säule mit einer kleinen Ranzel bell erleuchtet: ein junger Briefter mit wunderbar schönen Rügen und vollem Organ sprach beutsche Gebete mit einer Innigkeit, wie ich fie nie von einem tatholischen Geiftlichen gehört; die Gemeinde antwortete, dazu Gefang der celebrirenden Chorknaben und volle Orgel — wenn der Pfaffe auf mich zugegangen wäre — ich hätte mich ihm verschrieben. Den anderen Morgen ging ich wieder bin: auf berfelben Kanzel plapperte ein alter gelbhäutiger Briefter gleichgültig lateinisches Beug herunter, der Tageslärm brang herein, die Chorknaben, die mir am Abend vorher wie Engel erschienen waren, erinnerten mich nun an die Meerkaken im Faust, die die biden Folianten bin= und herschleppen, der Schweizer tam mit einem Teller — und Bettler und zwei Damen mit Baedekers — ich lief heraus, ftand aber noch lange vor

<sup>1)</sup> In Röln.

bem Silbportal. Bo ift ber Unterschied awischen sinnlichem Rausche und künstlerischem Genusse? Rur in der Poesie fasse ich ihn: im Drama bin ich mir meiner selbst bewußt: bem Ginbruck ber Musik und Architectur gebe ich mich willenlos bin - seine bochfte Wirkung ist Selbstvergeffen: bas Drama entspringt aus bem Leben und wirkt darauf zurück — für den Rusammenhang der Musik und Architectur mit dem Leben fehlt mir die Berbindungstette. Ift der Ruftand vollständigen Selbstvergeffens der höchfte Punkt menichlichen Empfindens ober ber niebrigfte? Wie fteht es bei Klinsten, die ihr Borbild nicht in der Nachbildung ber äuferen Ratur suchen, um die Bahrheit? Unseren Maakstab für Wahrheit und Unwahrheit bildet gerade ber Bergleich mit ber äußeren Natur resp. bem Leben; wie nun bei den Künften, die mit dem Leben in keinem directen Rusammenhang stehen? Du sagtest oft, Du möchtest statt Noten Borte ichreiben, mir ftodt die Feber, wenn ich mir das einfachste musikalische Geset philosophisch klar machen Rur die Technik begreife ich ungefähr, das Wesen bleibt mir ein Mysterium; aber ich bescheibe mich gern. Athmest Du nicht bie suffen Dufte - fraglos geb' ihrem Rauber ich mich bin. — — Frau Schumann war ein paar Tage hier, sie sieht prächtig aus und ftrahlt bei ber Erinnerung an Wien.1) Ludwig ist ein trauriger Ramerad. Auch Will theilt jest unsere Bermuthung ); es ift nur gar au schwer, Sicherheit darüber au erlangen. — Dein Honorar scheint unter ber Politik vergeffen worben zu fein; ich habe

<sup>1)</sup> Im Januar 1866 hatte Klara Schumann in Wien konzertiert und war sehr geseiert worden. — 9) Die Vermutung einer hereinbrechensben geistigen Umnachtung sollte sich bei Schumanns unglücklichem Sohne Ludwig leider bestätigen.

nun Frl. von Sternberg mit der Ofengabel gewinkt. — Run noch eine Bitte: Berbrenne meine letzen Zeilen, wenn Du es noch nicht gethan; sie sind in unzurechnungsfähigem Zustande geschrieben. Ich bin Dir dankbar sür jedes bittere Wort an jenem Nachmittage; ich habe gelernt mich zu bescheiden; die paar Federn, die mir als Reste von einstigen Flügeln noch im Rücken saßen, und mit denen ich mich immer noch ein paar Fuß von der Erde heben zu können glaubte, habe ich mir nun vollends ausgerupft und ich bin nun nacht wie eine Kirchenmaus. —

Gehab' Dich wohl.

In alter Treue Dein Hermann Levi.

10.

# Brahms an Levi.

[Unbatiert.]

Lieber Freund,

Diesmal erlaube ich mir mit einem Telegramm<sup>3</sup>) zu erwidern, trozdem für so viel Freundliches es sich schickte einen großen Bogen zu nehmen. Für Buch und Brief und Besorgung besten Dank. Wenn ich nicht dächte wir sähen uns sehr bald wieder, würde ich jedensalls jezt ein Stündschen blos und ganz an Dich schreiben. So aber verzeihe wenn ich erst mündlich Dich bitten werde, so herzlich gut Gemeintes wie ich Dir sagte, nicht bitter zu nennen und

<sup>1)</sup> Brahms hatte Levi über seine Kompositionen offen die Bahrheit gesagt. Trop Levis gegenteiliger Bersicherung blieb eine Mißsstimmung bei ihm zurück, die den Berkehr der Freunde eine Zeitlang (1867) unterbrach. — 1) "Telegramm" hier für "kurzer Brief".

zu nehmen, es auch nur schön und gut und freundlich wirken zu lassen. Sonst habe ich doch gar zu sehr Recht, wenn ich oft bedenklich meine, einen Mann braucht man nicht zu versuchen biegen zu wollen, und Stillschweigen seinur gar zu oft das Beste. Schreibe mir doch ja wie es mit Deinem Bruder weiter geht. Oollen und wollen zwei Menschen zusammen, da fürchte ich nicht leicht.

Was Dir so bedenklich scheint, "sich hinzugeben ganz", ift es mir gar nicht.

Doch — ich kann und kann nicht, verzeihe. Ich komme eben von Zürich, und es liegt so vielerlei da, ich darf nicht. Ich schwatze indeß gern auch schriftlich des Weitern darüber und thue es, sobald ich irgend kann.

Kirchner läßt grüßen und ist der Alte. Rieter dito. Sei vergnügt, sei vernünftig, laß Deine Flügel wieder wachsen, es giebt 7 himmel (in den Compositeur-himmel kommst Du nicht) sliege immer weiter links und werde Freischärler.

Gang von Bergen

Dein

J. B.

11.

# Brahms an Levi.

[Undatiert; Juli 1866?]

Lieber Levi,

Ich will nur in aller Kürze melben, daß Kirchner mich von Baden mit hierher nach Basel gelockt hat, u. daß wir äußerst fibel hier leben. Wir meinen Respect vor

<sup>1)</sup> Levis Bruder hatte einer Liebesheirat wegen den Biberspruch der Famlie zu überwinden.

Deinem Allerwerthesten haben zu müssen und wollen nicht unsere schöne Suade mißbrauchen Dich herzulocken — aber wenn Du kämst, es wäre prächtig.

Freitag ist die Passion und Sonnabend ein Conzert vermuthlich mit m[einem] Adur-Quartett. Auch m. Quintett klang hier Gestern Abend viel passabler.

Wie gesagt, nichts wird gesagt, höchstens leise gefragt, ob Dichs dorten denn gar nicht plagt und hierher jagt. Doch ich glaube ja einmal an eine liebliche Magd und habe wieder nichts gesagt. Nimm jest dies Stück Papier und verssuche, ob die Kur noch nicht genütt — Ja? Dann komme.

Rein? Bleib figen, Beklagenswerther!

J. B.

**12**.

# Levi an Brahms.

[Undatiert.]

Lieber Freund.

Wehmiltig sah ich heute früh dem Omnibus nach, der gen Basel ziehete — da war mir so recht, wie Schumann sagt — und seine Seele spannte weit ihre Flügel aus — o die Schranken so eng, und die Welt so weit — o könnt' ich fliegen wie Tauben dahin — kennst du das Land — Ich hab' im Traum geweinet — wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser — ich wollt' ich wär ein Böglein — Ein Fichtenbaum steht einsam — die Berge sind steil, doch Pech¹) ist mein Freund — kommt ihr Töchter, helft mir klagen — o versenk o versenk dein Leid, mein Sohn —

<sup>1) — — &</sup>quot;Doch Glud ift sein Freund" heißt es in Lieds "Magelone".

heiß' mich nicht reden heiß' mich schweigen — sehet! Was? seht die Geduld mich hier zu langweilen, während dort Passion, Stockhausen-Christus und Quintett-Stretta's winken! — Es ging aber nicht — die Liebe zu meinem corpus und die Erinnerung an so viele bekopfwehte Tage des letzten Jahres siegten. Ich muß noch dis Ende dieses Wonates aushalten. Aber Ihr Beide seid ja Freiherrn — macht doch den Weg über Rippoldsau! Eisendahnbillet dis Appenweier; von da Omnibus dis Petersthal. Dort erwarte ich Euch, wenn Ihr mir von Appenweier oder Freidurg telegraphiert, und wir gehen zu Fuß über die Berge hierher. Bon hier aus lassen sich prächtige Touren machen. Gute Kost, gute Behandlung und einige frische Mädchengesichter kann ich gleichsalls zusichern.

Entschuldige mich, bitte, bei Reiter,<sup>1</sup>) dem ich zu kommen versprochen; ich konnte keine andere Zeit für meine Cur herausfinden; sie zu unterbrechen ging nicht — mens sana in corpore sano — das versteht Ihr Nervenlosen freilich nicht. Sage Kirchner herzliche Grüße von Louis Pfuder, meine Empfehlung an Stockhausen —

Lebe wohl, schwelge, bedaure mich, komme! Bon Herzen Dein

Hermann Levi

(Und) während Rom beim Festmahl schwelgt, muß ich verhungern.

§ 1 ber Babeorbnung: Das Briefschreiben verstopft. Deshalb quantitativ und qualitativ so wenig.

<sup>1)</sup> Musikbirektor in Bafel.

13.

# Brahms an Levi.

[August, 1868]

Lieber Levi,

Ich sinne vergebens auf eine Dankessormel, die Deinen werthen Briefen angemessen wäre. Es giebt keine so lakonische Fassung, daß sie nicht unförmlich i) aussähe neben diesen Muster-Briefen.

Ich komme also am Freitag (Uebermorgen) Mittags um 2 Uhr (40 M. ?) (über Frankfurt) burch Carlsruhe. — \*) Warum nicht burch ? Ist boch unser ganzes Leben nur ein Durchgehen. — —

Ich fahre nicht mit bem nächften Bug weiter.

Grüße Allgeger herzlich, wen Du sonst willst, und sei womöglich an der Bahn — Bischoff habe ich nicht bessucht, weshalb ich mir die außergewöhnliche Gnade auszusbitten die Kühnheit habe.

In Gile

Dein

Joh. Brahms.

14.

### Levi an Brahms.

Carlsruhe 22, 2, 69,

Berehrter Freund.

Durch Stockhausen ist Dir die Partitur der Lucas-Passion zugekommen. Dieselbe ist eine genaue, getreue Copie des Manuscripts mit allen Fehlern und zweisels

<sup>1)</sup> Levi hatte eben ganz geschwiegen. — 2) Auf der Reise von Bonn über Heidelberg nach der Schweiz.

haften Stellen. Rietz hat wohl Recht, wenn er in der Borrede zur Matthäus-Bassion sagt, man sei immer wieber versucht an der Authenticität der Handschrift 1) zu ameifeln. Wären nicht die Judenchöre im zweiten Theile und einige wenige Arien, und wäre die Aechtheit des Manustriptes nicht unzweifelhaft festgestellt, so thate man wohl besser, das Werk in Hauser's 2) Bibliothek ruhen zu lassen? Darüber möchte ich gerne Deine Ansicht wissen. Hauser ist geneigt die Partitur zu veröffentlichen, aber in welcher Geftalt? in ber gegenwärtigen ift es doch kaum thunlich, benn jede Seite giebt Anlak zu Bedenken aller Art, und bie wenigsten harmonischen Unsauberkeiten sind auf Rech= nung von Schreibfeblern zu ftellen. Es mußte alfo eine Bearbeitung vorgenommen werden; weißt Du einen Mufiker. der hierzu die nöthige Bietät und die Sach= und Bach-Kenntnis hätte? Ich kenne nur Einen, und ich mare Dir dankbar, wenn Du mir recht bald mittheilen wollteft. ob dieser Gine sich der Arbeit unterziehen würde, ein druckfertiges Exemplar der Partitur herzustellen, ob er die Beröffentlichung überhaupt für ratsam hält, wie er sich die gerabezu bilettantische Stimmführung in Choralen und einzelnen Chören erklärt, kurzum mas er von ber gangen Sache hält. Ich hätte wohl Luft, das Werk noch in dieser Saison mit dem philharm. Berein zu probieren; schon beßhalb mare mir eine recht balbige Antwort ermunscht.

Das Requiem schreitet tüchtig voran.<sup>8</sup>) Die Leute sind mit einem Eifer und einer Hingebung dabei, daß mir jede

<sup>1)</sup> Nämlich: der Lukaspassion. — 2) Hauser besaß das Manustript außer vielen anderen Bachwerken, die er aus der Handschriftensammlung seines Baters (Franz Hauser, Freund Mendelssohns) geerbt hatte. — 3) Das Requiem wurde in Carlsruhe unter Brahms' Leitung am 12. Mai 1869 ausgeführt.

Brobe ein mabres Fest ist. Ich bore, bak Du im Mara nach Holland reisen wirft: ba geht ja ber Weg über Carlsruhe. Wenn Du noch ein klein wenig Anhänglichkeit an die Stadt, in der Du das Werk geschaffen, und ein klein wenig Freundschaft für mich übrig behalten haft, so birigire boch bie Aufführung. Wir find so weit fertig, bag Du nur den Tag Deiner hierhertunft zu beftimmen haft! Eine offizielle Einladung des Borftandes wird noch nachfolgen. Das Sopran-Solo singt ein wahrer Engel an Stimme und-Schönheit: 1) die Chore find allerdings flein, wie Du weikt, aber aut studiert. Bom 6ten ab wäre uns jeder Tag recht! Ich bitte Dich innig, komme, wenn Du irgend kannst!! Die Weistersingerei hat mich diesen Winter tüchtig in Athem gehalten: die Aufführung war für unsere Mittel portrefflich. Wie ich felbst mich innerlich bazu verhalte, ift recht wunderlich und mag mündlichem Berichte porbehalten bleiben.

Du schriebst an Allgeyer, was es mit meinen "chinesisch-deutschen Ergüssen<sup>2</sup>)" für Bewandniß habe? Kennst Du die Geschichte von Paer und Beethoven in Betress der Leonore?<sup>5</sup>) So liegt die Sache auch hier — ich habe ein wundervolles Lied komponiert, daß Du komponiren mußt.<sup>4</sup>) Wenn Dir Frau Schumann davon erzählt hat, so beweist das eben sür die Freundin, nicht sür die Musikantin; eine Geburtstags-Composition entzieht sich scharfer Kritik. — Allgeyer strahlt in jeder Probe des Requiem und wechselt mit mir verständnißinnige Blide. Daß er die

<sup>1)</sup> Marie Hausmann. — <sup>3</sup>) Der Text bes von Levi tomponierten Liedes "Dämmerung senkte sich von oben" ist aus Goethes "Chinesisch-beutschen Jahres» und Tageszeiten". — <sup>3</sup>) Paör hatte vor Beethoven eine "Leonore" tomponiert. — <sup>4</sup>) Brahms' Opus 59, No. 1 ist die Folge dieser Anregung.

beiben einzigen Menschen, die die vulgäre Phrase, daß unsere Zeit nicht zu künstlerischer Production angethan sei, Lügen strafen.), schon vor 15 Jahren in ihrer Bedeutung erkannt hat, ist für ihn keine geringe Satissaction. Er hat gegenwärtig ein paar wundervolle Bilder von Feuerbach hier. Das Symposion ist nahezu sertig und wird im Frühjahr in Berlin ausgestellt werden. Der Artikel in No. 49 der Allg. Zeitung (Beilage) ist von Lembke.

Willst Du mir in Deiner (hoffentlich recht balbigen) Untwort Stockhausens Abresse mittheilen, und diesen freundlichst grüßen?

Caeterum censeo — Laß mich in dem Requiem Pauke schlagen — Du weißt, ich bin ein gelernter Paukist und werde den Wirbel besser machen, als weiland der Wiener <sup>2</sup>)! Lebe wohl.

In Liebe und Berehrung

allezeit Dein

#### Hermann Levi

Borgestern habe ich die Bruch'sche Sinsonie gemacht, und dabei die Bestätigung erhalten, daß mein Schweigen, als er sie uns in Köln vorspielte, beredt und gerechtsertigt war.

lleber ben Rinald[0] ) habe ich noch nichts gelesen? —

15.

# Brahms an Levi.

März 69.

Lieber Levi,

Ich habe diese Woche 3 Concerte, die nächste 4, wiesviel Abhaltung und Beschäftigung sonst!

<sup>1)</sup> Brahms und Feuerbach. — 2) In Wien hatte der lange Orgelpunkt am Schluß des dritten Saßes infolge der ungeschicken Bordringslichkeit des Paukers das Requiem zu Fall gebracht. — 8) Die Kantate "Rinaldo" wurde zuerst am 28. Februar 1869 in Wien ausgeführt.

Erwirke mir Berzeihung, wenn ich beshalb ben mich ehrenden und erfreuenden Brief Deines Bereins-Borftandes Dir beantworte.

Außerordentlich gern würde ich nach Carlsruhe kommen, bas Requiem zu hören ober zu leiten. Mir scheint aus dem Brief hervorzugehen, daß Ihr mit dem Studium fertig seib. In der allernächsten Zeit haben Stockhausen und ich noch Concerte, 1) auch sonst hält mich Manches.

Kurz, ich kann nur wiederholen, daß ich gern das Möglichste thäte um zu kommen, und jedenfalls bitte ich Dich, mir zu schreiben, wann die Aufführung angesetzt ist.

Einen besonderen Zuhörer wünschte ich mir in Prof. Lübcke — von dem in der heutigen R. Fr. Presse ein Aufsatz über die Meistersinger steht.

lleber die sogenannte Bach'sche Passion schrieb ich an Allgeyer<sup>2</sup>) und kann heute nur wiederholen, daß ich in ihr

#### Lieber Freund,

Ich schulde Dir noch meinen Dank, vor Allem für Deinen lieben — und sehr schönen Brief. Jest kommt noch einer von Levi, und ich stede in einem Concert-Troubel, daß ich doch nicht, wie ich möchte, eine neue Feber schneiben kann und auf Alles gemüthlich antworten.

So benn vor Allem das Röthige, und es darf vielleicht gleich einste weilen Levi mitgelten.

Ueber meine Sachen will ich Euch benn beruhigen. Ich vermiste immer Hölderlin, aber ba Du die Kirchenlieder nennst, die ich habe, so hat Jener sich sonst vertrochen.

Bon Fr. Schumann habe ich freilich f. Z. nur einen Koffer be-tommen. Doch genug.

Die Lucas-Passion habe ich sehr wenig und eilig angesehen. Wehr will ich aber auch nicht.

Benn nun freilich die Aechtheit eines Bach'schen Manuscripts ungweifelhaft erwiesen ist, so sollte es unter allen Umftanden gebruckt werden.

<sup>1)</sup> In Wien und Budapeft. — 1) Der Brief an Allgeher, vom 27 ten Februar [1869] batiert, lautet:

keinen Takt finde, der in ein anderes Bach'sches Werk passen würde — umgekehrt finde ich im ganzen Bach keinen Takt, den ich hier hinein legen könnte.

Was ben äußern Beweis der Handschrift betrifft, so meine ich, daß diese sich leicht ähnlich findet bei gleichzeitig Lebenden — dagegen im Leben des Einzelnen sich gewiß verändert. Außerdem ist der Beweis leicht zu führen, daß besagte Passion von keinem Kind ist, und wenn unser Bach sie ja geschrieben haben sollte, müßte es gewesen sein, als er noch die Bettwäsche näßte. Doch ich muß aushören.

Empfiehl mich angelegentlich Deinem Vorstand, bem ich sehr dankbar für die Einladung bin. Läßt sich's irgend machen, so komme ich.

Daß biese Passion eins ist, kann man mir nun keinenfalls beweisen, und ich möchte keine Hand rühren, daß sie mit seinem Namen erschiene. Jeht beim Schreiben merke ich, daß ich sie weitaus genug angesehen habe. Jebe beliebige Seite darin genügt ja vollständig — um an Bach nicht zu benken. Wohin freilich damit, weiß ich nicht recht. So schauerlich sie oft schreiben, mag ich doch keinem seiner Borgänger und Zeitgenossen — deren Namen wir noch kennen — die Schande anthun, sie ihm zuzuschreiben.

Steht benn sein Name auf bem Titelblatt? Sonst schiene mir, daß seine Handschrift nichts beweist. Denn der Bach, der dies geschrieben haben sollte, müßte denn doch eine andre führen als unser Mann. Aber von einem Kind ist sie auch nicht und die sich ewig wiederholenden sehlerhaften Stimmführungen, schlechten Deklamationen, unlogischen Mobulationen in den Recstationen das Alles sagt so deutlich, daß Bach es niemals hat schreiben können; zusällig hat ein Esel die gleiche Handsschrift, was ist denn weiter daran.

Wozu aber Levi seinen Chor damit malträttren will, weiß ich nicht. Aber ich schreibe ja überhaupt an Levi! Deinen Brief kann ich doch nun mit Lust lesen, aber Levi frägt noch mancherlei.

Nach Holland gehe ich nicht, es wäre aber merkwürdig, wenn ich in Carlsruhe m. Requiem hörte ober birigierte, der einzigen Stadt, wo das letztere entschieden nicht nöthig wäre, und NB. die einzige, wo

Griife Allgeyer, wen Du sonst willst, und sei selbst herzlich gegriift von

Deinem

J. Brahms.

16.

# Levi an Brahms.

Carlsruhe 6. 4. 69.

Berehrter Freund.

Deines Auftrages an die Philharmonischen Damen werbe ich mich in zierlicher Rebe entledigen.

Baß muß ich mich verwundern, daß Du Dich bei uns für Briefe bedankst, "die wohl noch unterwegs seien"! Ich habe Dir etwa 14 Tage vor Ostern einen langen, wohl 6—8 seitigen Brief geschrieben. Auch ein Telegramm mit bezahlter Rückantwort ist an Dich abgegangen, ob Du einer für Charfreitag angesetzten Wiederholung des Requiem anwohnen, die Aufführung dirigiren möchtest. Ich wartete Zage langend und bangend auf Antwort, endlich telegraphierte ich dem Wirt zum Kronprinzen, was denn aus

Mit herglichem Gruß

J. Brahms.

Buhören ein Bergnügen sein wird! Und in Basel, Hamburg, Köln, Leipzig schreibe ich ab und laffe alles über mein armes Bert ergeben.

Den Artikel [über Feuerbach] in ber Augsblurger] Allglemeinen] habe ich mit großer Freude gelesen, sogar auf Dich als ben Schreiber gerathen. Es fehlte mir nur ber letzte, weichste Flaum (wie ihn etwa Eure neue Sopranistin auf ihren Wangen hat).

Stodhausen wohnt wie ich: Hotel Kronprinz an der Aspernbrücke. Auch Hiller wird nächster Tage hier wohnen.

Doch wirklich, es ist ein Freundschaftsstill, daß ich so lang geschrieben. Laßt die Abresse gütigst für zwei gelten, antwortet also auch Beibe.

ber ersten Devesche geworden und erhielt zur Antwort: Brahms nach Posth gereist, habe ihm Depesche poste restante nachgeschickt. Da mag sie benn beute noch liegen, wie auch mein Brief. Letteren habe ich im Beisein Allgevers, ber einen Gruß ansügte, geschloffen und zur Bost gebracht. Die Charfreitags-Aufführung mußte ich Rrankheits-halber abstellen; ich bin erst seit wenigen Tagen wieder gesund. Sie ist verschoben, vorläufig auf den 19ten. Wenn es Dir nun Ernst ift. Devrient bier mitzufeiern, und wenn es Dir wirklich Freude macht, "bas Ding" wieder einmal au hören, so komme doch!!! Aber Du muft felbst biri= gieren. Warum es mir nicht angenehm wäre, zu dirigieren, wenn Du anwesend bist, steht in meinem verlorengegangenen Briefe, auf den ich mich überhaupt beziehe. In dem beruhigenden Bewuftsein. Dir über Aufführung und Aufnahme bes Requiem, sowie Etliches über Meistersinger = Lübke = Lucaspassion = Nohl = Musik = Judenthum geschrieben ju haben, kann ich heute meinen üblichen Telegramm=Styl wieder aufnehmen. Also: 19ten Requiem, wenn nicht rechtzeitig andere Nachricht. Romme. Dirigiere. Untwort bitte umgehend, ob [wir] auf Dich rechnen können!

Samstag habe ich Conzert. Manfred-Musik, Adur Sinfonie. Der Philharmonische [Chor] wirkt mit; nach bem Conzert will ich den Damen mitteilen, daß und was Du geschrieben; wie schön wäre es, wenn ich Ihnen dann zugleich Deine bevorstehende Ankunst anzeigen könnte!

Gestern Abend nach der Probe, da die Meisten schon weggegangen waren, sing ich, noch in Gedanken am Klaviere sitzend, unwillkürlich die ersten Takte des Requiem zu spielen an. Flugs kehrten, die schon an der Thüre waren, um, die Kapuzen flogen ab, die Mädchen stellten

fich um bas Rlavier herum, fingen strahlenben Gesichtes an zu singen, bis wir endlich im 3ten Sage steden blieben.

Was ich in ben Ferien ansangen werde, ist noch unsbestimmt. Wahrscheinlich Schweiz! Mein Cadaver macht mir nach zweijähriger Pause wieder Gorgen; die letzten 3 Wochen war ich ganz herunter! Nervöses Augenseiden. Es geht auf die Neige.

Den Auffat von Nohl kann ich mich rühmen, zu Ende gelesen zu haben. Seine Feinde glaubt Wagner nun an den Pranger gestellt zu haben; wann wird er einmal gegen seine Freunde zu Felde ziehen?

Wir sind hier alle in großer Aufregung. Devrient hat einen Rus als Intendant nach Stuttgart erhalten, und den Großherzog um seine Entlassung gedeten. Es ist zu sürchten, daß man sie ihm nicht verweigern wird; seine Stellung nach oben und unten hier ist seit 2 Jahren schon wacklig geworden, und dies hat ihn veranlaßt, in seinem 69ten Jahre noch einmal eine neue Augiasstall-Ausmistung zu unternehmen. Das gesammte Theaterpersonal hat gestern eine Abresse an den Großherzog unterzeichnet mit der Bitte, Devrient zu erhalten. Wie er sich entscheiden wird, ist underechendar. Geht Devrient, so werden auch meine Tage gezählt sein; eine Abels= oder Unterrocks-Wirtschaft mag ich hier nicht erleben.

Auf Wiebersehen. Mein Schlaf-Sopha mit neuen, bequemeren Kissen harret Deiner.

Dein

Hermann Levi.

17.

# Brahms an Levi.

Bien, April 1869.]

Lieber Levi,

Da wollte ich boch lieber, es wäre einer der Kränze unterwegs geblieben, als Dein 8 seitiger Brief — solche Narität!

Es war mir also ganz neu und überraschend, in Deinem heutigen von einer Wiederholung des Requiems zu lesen. Nun habe ich Morgen (den 9 ten), dann den 12 ten Concert, und für den 22 ten dem hies. Orchester-Berein zugesagt. Diese müßten umsetzen können — der Proben wegen. Ich werde das Mögliche thun.

Eigentlich sollte ich jetzt in Petersburg sein, allein ich bin ausgeblieben — wie in Holland, der Schweiz und sonst; vertreibe mir hier die Zeit mit Clavierspielen und — hübscheren Sachen. Aber zu Guch reiste ich gern und würde wenig nachdenken, wie weit die Reise und wie klein meine Bescheibenheit das Bergnügen nennt.

NB. das musikalische!

Leiber werbe ich Deinen vorigen Brief verloren geben müssen, da ich mir durchaus nichts habe nachschiden lassen, und bei ben hiesigen Abressen Alles in schönfter Ordnung vorsand. Für die nächsten Concerte außerhalb Wien habe ich schon gesorgt, kann ich's hier auch, so komme ich. Ich denke, es macht sich, und so gute Nacht, es ist spät.

Grüße Allgeyer u. sei selbst

bestens gegrüßt

von Deinem

J. Brahms.

Eine etwaige Umsetzung in Carlsruhe laß mich schnell wiffen.

18.

### Levi an Brahms.

Carlsruhe 19, 4, 69,

#### Berehrter Freund!

Das Requiem ist also wiederum verschoben; ich fürchte, es bietet sich in dieser Saison kein Tag mehr. Borläusig hoffen wir noch auf eine Möglichkeit am 3<sup>ten</sup> Mai. Du erhältst rechtzeitig genauere Nachricht.

Beute erbitte ich mir Deinen Rath in einer Sache. bie mich seit 14 Tagen ernstlich beschäftigt, ohne baß ich zu einem Entschlusse kommen kann. Man hat mir bie Rapellmeisterstelle, die Esser 1) bisher inne hatte, ange-Esser soll künftig nur als Beirath der Intenbang fungiren. Gehalt 2500 (!!) fl. Gleiche Stellung mit Proch 2) und Dessoff 3). Nun ist mir por Allem baran gelegen. au wissen, wie Dessoff bei bem Orchester in Unseben steht, ob er seiner Stellung überhaupt gewachsen ift, besonbers auch, wie man mit ihm als Beiter ber Congerte gufrieben ist. Ich würde meine hiesige, so selbständige und mir in vieler Beziehung so sympathische Stellung ehrlich gestanden nur aufgeben, wenn ich die Aussicht hätte, in Wien der Erfte zu werden. (Eine fub= ober coordinirte Stellung halte ich auf die Dauer nicht aus.) Ob ich das Zeug bazu habe, ift eine Frage, die ich nicht untersuchen tann. Es kommt vorläufig barauf an, welcher Art meine Con-

<sup>1)</sup> Heinrich Esser, Hosflapellmeister und eine Zeit lang Dirigent der Philharmonischen Konzerte in Wien, gest. 1872 in Salzburg. —
2) Heinrich Proch (1809—1878), der einst geseierte Liederkomponist, war seit 1840 an der Wiener Hosoper; wurde 1870 pensioniert. —
2) Otto Desson und 1860—1875 Hospernkapellmeister und Dirigent der Philh. Konzerte in Wien († 1892).

kurrenten sind. Man schildert mir Dessoff als einen tüchtigen Routinier. Du kennst mich, meine hiesige Stellung (bie seit 2 Nahren burch Kalliwodas 1) immer bedenklicher werdende Indoleng eine vollkommen souverane ift), ebenso bie Wiener Berhältnisse, und wirft mir am besten rathen können. Ich schreibe Dir jekt erst bavon, weil man mich ersucht hatte, die Sache vorerst geheim zu halten. werbe aber allein nicht fertia. Also bitte, sprich nicht bavon — auch nicht von Essers bevorstehender Benfio-Die Gehalts-Frage ist schlimm! Mit 2500 fl. kann ich in Wien nicht leben: eigenes Bermögen habe ich nicht. Muß ich nicht als conditio sine qua non 4000 fl. forbern? Ober auf welche Weise könnte ich, der ich nichts tann, als 4/4 Tatt=Schlagen, meine Ginnahmen vermehren. wenn man bas für Wien allerdings feltsame Budget von 2500 fl. nicht überschreiten fann?

Devrient meint, von hier aus dürfte ich nur einem Ruse als unbestritten erster Kapellmeister in einer großen Stadt solgen, nicht aber noch einmal von vorne ansangen, mir meine Stellung zu erkämpsen. Aber D[evrient] ist alt, ich bin jung und noch passabel kampsesmuthig. —

Heute ist es entschieden worden, daß Devrient bleibt. — Bitte, antworte mir recht bald — ich werde zu einer befinitiven Entscheidung gedrängt. —

Mit herglichem Gruße

Dein

#### Hermann Levi

<sup>1)</sup> Der jüngere Kalliwoda (Wilhelm) war 1853—75 Hoftapells meister in Karlsruhe.

#### 19.

### Brahms an Levi.

April 69.

#### Lieber Freund,

Erhalte mich boch unterrichtet, was den 3ten Mai ansgeht, ich würde kommen können und gerne kommen. Auch ein "Nein" laß mich baldmöglichst wissen.

Zuvor beiläufig, daß "einige Mädchen aus Carlsruhe" mir einen Lorbeerkranz geschickt haben (ober 2 aus C.); wie ich zu erinnern glaube, per Adr.: Dessoff.

Nun hat mich Dein Brief soeben ganz außerordentlich überrascht, und am liebsten würde ich die Sache mündlich besprechen. Ich kann nur in Eile und Kürze Einiges herschreiben, da ich jedoch Wien kenne, so kann ich Dir jede Frage beantworten. Bor Allem meine ich doch ganz entschieden, daß Du kommen solltest. Und dann lauter Absschreckungen!

Die 2500 Fl. freilich werden von K. K. Seite nicht vermehrt werden können. (Bielleicht doch bis 3000).

Dessoff giebt sehr viel Stunden, Herbeck,<sup>1</sup>) Hellmesberger<sup>2</sup>) etc. müssen ein Dug. Stellen versehen, um eine Familie ernähren zu können.

Wie (schlecht) es um die Oper bestellt ist, weißt Du und von Dingelstedt<sup>3</sup>) ist wohl kein Heil zu erwarten. Doch sind ja treffliche Mittel da, und es läßt sich arbeiten.

<sup>1)</sup> Johann Herbed (1831—77) wurde 1869 Kapellmeister an der Hosoper, 1870 Director und gab die Dirigentenstellung bei der Gesellssschaft der Musikreunde auf, die Dessoff übernahm. 1875, nach seinem Aussicheiden von der Oper, kehrte er in seine alte Stellung zurück, nachsem Brahms freiwillig (s. weitere Briese) zurückgetreten war. — 2) Joseph Hellmesberger d. ältere (1828—93), Director des Conservatorium, damals erster Conzertmeister der Hosoper, später (1877) Hospalmeister, Begründer der berühmten Quartettvereinigung. — 3) Intendant der Hospaper.

Der Dirigent der phil[harmonischen] Concerte wird jedes Jahr gewählt. D[essoff] ist nun durchaus und in keiner Beziehung der rechte Mann für diese, die einzige neidenswerthe Stellung in Wien. Es sind besondere Gründe, weshalb er noch Lakt schlägt, keine Seele sagt ja und Amen dazu. Das Orchester ist gradezu heruntergekommen durch ihn.

Kurz, diese Concerte hättest Du im nächsten Jahr. — Was man mit Dingelstedt und Oper ansangen könnte, weiß ich nicht. Auch hier würdest Du leicht, der Bedeutung nach, der Erste.

Ob man ben Titel giebt und Einem von Dreien mehr Gehalt, weiß ich nicht. Mir scheint recht wichtig, daß hier nur ein Gesang-Berein (Herbeck) existirt. Wer zu organistren verstünde, könnte sich einen zweiten nicht blos zu einer (mäßigen) Erwerbsquelle machen — sondern er würde das Regiment sühren, und sehr wünschenswerth wäre, daß die ganze Musikmacherei hier dann ein anderes Gesicht bekäme. Und eine Lust möchte es wohl sein, hier als Erster zu regieren, denn ein andres Publikum ist hier wohl als in Karlsruhe, und was mit ihm anzusangen.

Das Publikum hier kann man gern loben, aber bas Kind will gute Zucht und seine Schulmeister hier (unsere werthen Kollegen) haben beim neulichen Liszt-Schwindel ihre ganze Jämmerlichkeit so arg entblößt, daß ich mich schämte.

Ich erschrecke über m. consuses Schreiben, aber ich kann nicht wieder anfangen. Heute spiele ich das Concert-Allegro D-moll von Schumann. Samstag habe ich mit Stockhausen das letzte Concert.

<sup>1)</sup> Lifst war im März 1869 gur Aufführung ber "Heiligen Elisabeth" nach Wien gekommen.

Dann bin ich frei — nur kann ich nicht grabe in 1, 2 Tagen abreifen!

In Hamburg kommt nichts an von Carlsruhe! Was ist das mit Eurer räthselhaften Post! Grüße Allgeyer. Wir haben hier jetzt 5 Bilber von Feuerbach. Einen blühenden, singenden Frühling, eine herrliche Bianca Capella, Orpheus etc.

Un Devrient m. herzlichfte Berehrung.

Dein

J. Br.

20.

# Brahms an Levi.

Montag Baben, 1869?

Steber Levi,

Frau Becker 1) hat ihr Clavier verkauft, und ich verlerne eine schöne Passage nach ber andern. Darf ich Dich bitten, gelegentlich, b. h. möglichst bald, mir bei Trau 2) (dessen Bornamen u. Abresse ich nicht weiß) ein Pianino zu bestellen.

Sie koften 4 u. 6 Fl. Bei flüchtiger Anficht schien mir ber Unterschieb nicht einmal 2 Fl. werth, boch überlasse ich bies Deiner Einsicht.

Hauptsache ist, daß ich das Clavier recht balb habe! Bersäume nicht, in der Leipziger Fllustrirten über mein Requiem zu lesen! Daß No. 4 "von Bruch'schem Hauche ganz durchweht ist" gereicht mir zu großer Befriedigung, und auch Du wirst durch die Weisheitslehre dieses Knaben zum früheren Enthusiasmus für besagten Hauchenden zurück gesbracht werden.

<sup>1)</sup> Brahms' Birtin in Lichtenthal bei Baben. — 3) Instrumenten-Handlung in Carlsruhe.

Mir thut doch sehr leib, daß ich ein so schlechter Besucher bin, diesmal z. B. um Wille.

Bitte ihn boch (ernftlich), seine Clavierstücke gelegentlich mit nach Baden zu bringen. Fr. Schumann hörte zum ersten Mal davon und würde sie mit herzlichstem Interesse sehen. Ich dito.

Grüße ihn, Allgeyer, Levi etc.

Dein

J. Brahms.

21.

# Brahms an Levi.

[Undatiert, 1869.]

Lieber Levi,

Was man nicht hat, beß begehrt man! Das Clavier läßt sich nicht sehen — dagegen regnet's so continuirlich, daß man's doppelt entbehrt.

Haler Kloster-Briefkasten soll unzuverlässig sein. Die Ronnen sind vielleicht neugieriger als die Briefträger sleißig. Jedensfalls schreibe ich nochmals, daß ich Dich bitte mir recht gleich bei Trau ein aufrechtstehendes Piano zu bestellen. Wenn sie passabel sind — von der billigen Sorte.

Lichtenthal 145.

Dag bie Treppe nicht genirt, ift besorgt.

Ich danke herzlich für Deine Bemühung — Die Du hoffentlich schon gehabt.

Herzl. Gruß

J. Br.

22.

### Brahms an Levi.

An Allgener bitte zu besorgen. 1)

[Undatiert, 1869?]

Lieber Levi,

Willst Du so gut sein, beifolgende Kleinigkeiten recht rasch copiren zu lassen und mir wieber zurückzuschicken.

Jedes auf ein besonderes Blatt, also mit Raum- und Papier-Verschwendung, wie ich sie soeben durch Vorliegenbes zeige.

Berglichen Gruß

J. Br.

23.

# Brahms an Levi.

[Unbatiert. Baben, 1869.]

Lieber Levi,

Allerdings bitte ich, die Rhapsodie<sup>2</sup>) nicht an Frau Sch [umann] zu schien. Ich erwartete beide Exemplare hier, um den Ci[avier]=A[uszug] zu machen — doch will ich Dich nicht das 2 te mal bemühen deshalb.

Ich habe Gestern leichtsinniger Beise m. Quintett für nächsten Mittwoch versprochen.

Nun kann ich boch nicht wohl ber Probe wegen nach C[arlsruhe] fahren und hätte Dich gern gebeten, statt meiner

<sup>1)</sup> Mit Bleistift an den Kopf des Briefes gesetzt. — 1) Die Rhapfodie für Alt und Männerchor op. 53 (Fragment aus Goethes "Harzerie") war, bald nach den Liebeswalzern, im Jahr 1869 sertig geworden. Die erste öffentliche Aufsührung sand am 3. März 1870 in Jena statt; eine Privataufsührung hatte Levi schon im Herbst vorher in der Generalbrobe zu einem Carlsruher Abonnementskonzert veranstaltet.

bas Stück recht tüchtig zu excerciren. Das ist aber freilich eine Bitte, bei ber man schon für die gute Absicht der Ersfüllung bankbar sein kann. Wo möglich verpslichte mich mehr. Ich würde mir Dienstag Abend (ober Nachmittag) und Mittwoch früh das Bergnügen machen.

Ich erbitte mir barüber Nachricht, wann Dienstag probirt werden kann, ) falls wir uns nicht früher sehen, wovon mich freilich das Dioskuren-Paar 2) durchaus nicht abhält. Heute wäre ich gern hinüber gekommen, aber es ist mir zu viel dazwischen gesahren.

Grüße Allgeyer, und wenn Jemand von Euch herüber kommt, so laß die Rhapsodie mitkommen.

Dein

J. Brahms.

24.

# Brahms an Levi.

[Unbatirt, Baben 1869.]

Lieber Levi,

Wolle so gut sein und m. Sache möglichst fördern. Ist irgend eine Probe am Montag ob. Dienstag möglich, so telegrafire oder schreibe.

Eine Nachmittagsstunde wäre für Frau Schumann gelegen, die Abends zurück müßte.

Vielleicht kannst Du die Walzer<sup>8</sup>) wie folgt numeriren? I. Rede Mädchen. — Am Gesteine. — O die Frauen. — Wie des Abends. — Die grüne Hopfenranke. — Ein

<sup>1)</sup> Zur Aufführung der Liebeslieder in Carlsruhe. — 1) Das Dioskurenpaar waren wohl Allgeher und Feuerbach. — 1) Die "Liebeslieder", op. 52.

M. hübsch. Bogel. — O wie fanft. — Nein es ift nicht. — Schloßer auf.

II. Wohl schön bewandt. — Wenn so lind. — Am Donaustrand. — Bögelein. — Sieh wie ist. — Nachtigall. — Ein dunkler Schacht. — Nicht wandle. — Es bebet.

3 Hefte mit je 6 wäre freilich passender, doch geht's auch wohl mit 2 à 9.

Also nochmals: möglichst balb!

Bergl. Gruß und fröhlichen Abschied dem Rieber.

Dein

J. Br.

25.

### Brahms an Levi.

Rarte.

[Unbatiert.]

Wenn ich morgen den Zauberer<sup>1</sup>) dirigiere, kann ich doch nicht wohl meine Walzer hören? Übrigens ist mir jeder Aufschub sehr leid, und werde ich mir unterwegs die Geschichte überlegen. Ich darf doch mein Kommen ungewiß lassen? Und mir nächstens die Liebeslieder extra ausbitten.

### Beften Gruß

J. Br.

26.

Levi an Brahms.

Datum bes Briefichluffes 8. 5. 70. Der Anfang ift geraume Zeit früher zu batieren.

Berehrter Freund.

Ich bin nicht, wie Du vermuthest, in Italien, sondern werbe im Gegentheil nächstens die Gisberge Jenlands be-

<sup>1)</sup> Auf dem Haustheater der Biardot-Garcia in Baden-Baden wurde ein von ihr komponiertes Singspiel Turgenjews "Le sorcier" (beutsch; "Der lette Zauberer") aufgeführt. Brahms dirigirte dabei vom Klavier aus.

fuchen und den prächtig prahlenden, prangenden Bau. Wotans Wohnung Walhall. Doch bavon später. Zuvörderft mükte ich wohl einen Appell an Deine Lanamuth und Freundschaft richten, und die Berspätung beifolgender Senbung erklären und eine pathologische Untersuchung an= stellen über meine chronische, unheilbare morbus aversionis epistolaris; aber da nach gemeinem Recht Niemand gehalten ift, zu feiner eigenen Schanbe auszusagen, so übergehe ich die schickliche Einleitung und fange gleich in der Mitte an . . . Uthal 1) hat einige Monate in Wien ge= legen und ist vorgestern erst zurückgekommen. Da sich die Gesellschaft ber Musikfreunde auf Dich berufen hatte, fo war ich in dem Glauben. Du habest von der Partitur sammt Einrichtung Einsicht genommen. Durch Deinen Brief an Allgever eines Anderen belehrt, folgt dieselbe anbei zurück. Ueber die Wirkung der Oper — nicht nur auf bas große Publikum, sondern auch auf anständige Menschen und Musiker — habe ich mich ganzlich getäuscht. Monotonie der Situation und des musikalischen Colorits machte sich trok Devrients trefflicher Bearbeitung und sorgsamster Anscenirung empfindlich fühlbar, und wenn ich mir auch denken kann, daß eine bedeutendere Vertreterin der Hauptrolle wohl im Stande wäre, das Anteresse des Hörers bis zum Schlusse in Spannung zu erhalten, so ist mir doch die Ueberzeugung geworden, daß der Stoff in dieser Gestalt keine Lebensfähigkeit mehr besitzt, und daß wir uns vor der Täuschung hüten müssen, etwas, was uns in epischem ober lyrischem Gewande entzückt, auch für dramatisch wirksam zu halten. Der Conflict der Malwine ist gewiß ein gesunder und poetischer, auch seine Lösung eine befrie-

<sup>1)</sup> Oper von Mehul.

bigende, aber um ihn bramatisch zu gestalten, hätten andere Mittel gewählt werden muffen, ber schwankende Boben ber Sage mit ber sicheren Grundlage bes realen Lebens vertauscht werben, Contraste geschaffen und die lokale Kärbung, die Ginwebung der Ballade, turg das lyrifche Element, das hier die Hauptsache ift, als wirkungsvolle Rebensache behandelt werden muffen. Aber da märe man freilich in der Lage jenes Studenten, der seiner Mutter einen Knopf fcidte, mit ber Bitte, ihm einen Rod baran zu nähen. — Was ich sonst noch von Overnterten aus der Theater=Bibliothek durchgesehen habe, war eitel Plunder; die ihrer Reit renommirtesten Overn von Fesca, Paër und älteren Italienern und Franzosen sind heute taum mehr bis zum zweiten Afte burchzulesen; auch Allgever hat nichts gefunden. Freilich haben wir wohl auch nicht die richtigen Augen, wissen nicht Stoff von Bearbeitung zu trennen, und besitzen - ich wenigstens - zu wenig Naivität und Kantasie. Wessen Einbildungskraft nicht lebhaft genug ist, gleich beim Lesen Beraltetes und Berkehrtes burch neue Combinationen erganzen zu können, ber ift schwerlich im Stande aus Werken vergangener Tage Schäke zu heben. — Soweit schrieb ich schon vor mehreren Tagen; die Anwesenheit meines Baters und eine Angelegenheit. die mich seit 3 Wochen beschäftigte und gestern endlich zum Abschlusse gekommen ift, absorbirten meine Zeit und Gebanken vollständig. Ich will sie Dir in Kurzem erzählen und hoffe auf Deine Zustimmung. Um 10 ten April erhielt ich einen Brief von Baron Berfall 1) des Inhaltes: die Borbereitungen zur Balfüre seien nun soweit gedieben, bak mit den musikalischen Proben begonnen werden könne;

<sup>1)</sup> Intendant ber Münchener Hofoper (geft. 1907).

scenisch sei die Oper bereits dem Könige vorgeführt worden. die Varthieen seien ausgetheilt und vorstudirt — es fehle nur noch an einem Dirigenten. Wagner, an den man sich mit bem Ersuchen, einen solchen vorzuschlagen, gewendet habe, wolle überhaupt von ber ganzen Sache nichts wiffen, und habe rundweg erklärt, man möge ihn wie einen Berstorbenen betrachten: jede Rücksicht ihm gegenüber sei nun erschöpft, und der König, der auf seinem Entschlusse beharre. habe ihn (Perfall) nun beauftragt, alle weiteren Maknahmen selbstständig zu treffen. (Auch Bülow, an den man sich gewendet hatte, antwortete natürlich ablehnend). Grund, warum Perf[all] mich dem König in Vorschlag gebracht habe, sei hauptsächlich der: Daß er dadurch mich für immer an die Münchener Bühne zu fesseln wünsche etc. etc. Hierauf telegraphierte ich. schriftlich konne ich mich bei meiner Untenntnig bortiger Berhältniffe nicht außern, ich ziehe eine mündliche Unterredung por. Selbige fand wenige Tage nachber in Stuttgart ftatt und hatte ben Erfolg, daß ich, der ich mich Anfangs in Anbetracht des Berhaltens Wagner's durchaus nicht günstig für das Projekt gestimmt fühlte, einigermaßen berumgebracht wurde und meine Rustimmung erklärte, wenn von Seiten des Königs nochmals ein letter Versuch bei W [agner] gemacht würde, wenn man ihm mittheilen würde, daß ich für die Direction in Aussicht genommen sei. Nach Kenntniknahme seiner Antwort versprach ich, mich dann zu entscheiden. Die hierauf folgende Pause benutte ich, um den Klavierauszug tüchtig zu stu= dieren, und ich bekenne, daß sich dadurch die Aussicht, das Werk dirigiren zu dürfen, nur immer reizvoller und verlodenber barftellte; in bemfelben Make größer murbe aber auch mein Respekt vor dem Autor, und mehr und mehr

tam ich auf mein erstes Gefühl zurüd, daß es nicht räthlich, nicht schicklich sei, gegen den ausgesprochenen Willen Wagners zu handeln. Endlich kam Perfalls Nachricht: Wagner habe geantwortet, "da er auf die von ihm erstrebte Oberleitung unter obwaltenden Berhältnissen verzichten müsse, sei ihm jeder Dirigent gleich". Hiermit glaubte Perfall meine Strupel gehoben, die Rücksicht gegen Wagner sei dis in's Unglaubliche geübt worden, allen späteren Berwahrungen seinerseits dadurch die Spize abgebrochen, und ich möge nur ungescheut zusagen. Meine antwortende Depesche findest Du in meinem Briese an Wagner, den ich Dir, wie seine Antwort, abschriftlich mittheile.<sup>1</sup>) Gestern nun ist meine besinitive motivierte Abs

Carlerube, 27, 4, 70.

#### Sochverehrter Meifter!

Es ift mir im Auftrag G. DR. bes Rönigs von Bayern burch bie Rönigl. Intendang die Ginladung geworden, die mufikalische Leitung Ihrer beiden Berte: Rheingold und Balture zu übernehmen. Aus dem betreffenden Schreiben des herrn Baron Berfall erfebe ich, bak Sie fich gegenüber der Darftellung der Baltüre unter obwaltenden Berhältniffen voll= ftandig paffip verhalten, somit auch teinen birecten Ginfluß auf die Babl bes Dirigenten und die Befetung ber Solobarthien auszuüben gebenten. Meine telegraphische Antwort an Serrn Baron Berfall lautete wörtlich: "Ich bin bereit. Walkure zu dirigieren, wenn mir gestattet wird, auch meinerseits Berftandigung mit Bagner zu versuchen, ihn um Rath und fünftlerische Intentionen bezuglich seines Bertes anzugeben. Ihnen seine Antwort telegraphiren, bis zu beren Empfang ich mir meine befinitive bindende Zusage vorbehalten muß." Da ich nun die Motive Ihres ablehnenden Berhaltens nicht tenne, so wende ich mich birect an Sie, verehrter Reifter, mit ber Bitte, mir wombalich einen Einblic in biefelben zu gewähren, mir überhaupt Ihren Rath in fraglicher Ungelegenheit nicht verfagen zu wollen. Daß es mir die größte Freude und Ehre fein murbe, wenn es mir vergonnt mare, Ihr Bert jum

<sup>1)</sup> Die Abschriften, die Lebi von den beiden Briefen genommen (und die einiges Interesse beanspruchen dürfen) lauten:

lehnung nach München abgegangen. Ob ich klug gethan, weiß ich nicht, wohl aber, daß ich Recht gethan. Ich habe erstenmale vor größerem Kreise zu Gehör zu bringen, daß ich mein Bestes daran setzen würde, eine möglichst volltommene Aufführung zu erzielen, bedarf wohl keiner Versicherung. Aber daß die Aufsührung eine würdige, Ihren Intentionen gemäße werde, dazu scheint mir vor Allem Ihre Theilnahme, Ihre Hilge bringend geboten. So ehrenvoll und verlodend mir auch der Antrag ist, so zögere ich doch, meine desinitive Zusage zu geben, ohne mich vorher mit dem Meister selbst verständigt zu haben. Deshalb geht meine Bitte dahin: Wollen Sie mir gestatten, mich Ihnen in Luzern vorzustellen, um Ihre Gesinnung kennen zu sernen und Ihren Wünchen um baldigste Entscheidung; ich wäre Ihnen deshalb doppelt dankbar, wenn Sie mir Ihre Antwort möglichst rasch zukommen lassen wollten.

In hochachtung und Berehrung

Ihr ganz ergebener

**5**. L.

Geehrter Berr Rapellmeifter.

Ihre febr ehrenwerthe Anfrage verbient eine ebenso aufrichtige Beantwortung. Daß man sich von Minchen aus an Sie gewendet hat, geschah in ber Unnahme, endlich einen Dirigenten zu finden, ber teinen Scrubel bagegen empfinden wurde, mein Wert auch ohne meine berionliche Mithulfe zur Aufführung zu bringen. Dies war bisher nicht gelungen, und zwar weigerten fich beffen bie mir befreundeten tlichtigften Dirigenten. Sat man sich nun auch in Ihrem Betreff bei jener Annahme getäuscht, so wird wohl weiter gesucht werden muffen. Da mir bas Berhalten ber Münchener Sofintenbang feit ben im Berlaufe zweier Rabre an ihr von mir gemachten Erfahrungen irgend eine Berührung mit ihr unmöglich gemacht bat, ist meinerseits natürlich auch an kein Befaffen mit einer Aufführung eines Bertes zu benten, für welche fie anderseits bereits alle diejenigen Dispositionen getroffen hat, welche einzig bon mir auszugeben gehabt hatten, wenn meine Mitwirfung einen Sinn haben follte. Erot biefes Übelftandes besteht mein erhabener Gonner ber König von Bayern auf der Erfillung feines mir fonft fo fehr schmeichelhaften Buniches, alsbald auch die Balture fich vorgeführt zu 3ch habe auch hierin nur ein Beichen feiner hulbvollen Ge= finnung für meine Arbeiten zu verehren, und bin mir jeden Augenblick eingebent, daß ich ohne die von der Gnade biefer Koniglichen Suld mir erwiesenen unermeglichen Bobithaten vielleicht bereits ganglich verschollen in das allgemeine Geheul von Wagners Narrheit und bebenklichem Charakter nie einstimmen können; Du wirst

mare, und von Riemand mehr beachtet fein wurde, am allerwenigsten bom beutschen Bolf und seinen Theaterbirectionen. Dennoch habe ich mich auch zu ber Erflärung bewogen gefunden, falls ber Bille S. D. bierauf verbarre, nichts gegen eine Aufführung meines Bertes - unter allen Umftanden - einwenden zu wollen, wenngleich ich, da diese Aufführung zu meinem großen Bebauern öffentlich ftattfinden foll, weiß. bak ich hierburch eines meiner ichwierigsten und broblematischften Berte ben allergrößeften Bibermartigfeiten in Bezug auf unverftanbige Beurtheilung und ganglich untlare Birtung aussete. Diesen Biberwärtigfeiten burch bas einzige Mittel meiner allerverfonlichsten Mitwirtung in jebem Betreff ber Darftellung und Ausführung zu begegnen, ift mir, wie ich am rechten Orte bies zu erklaren feineswegs gefaumt babe, un= möglich gemacht worben. Anstatt nun biefe Unmöglichkeit burch Befeitigung ihrer Grunde hinwegguraumen, ift die Intendang auf die Ausfunftsmittel verfallen, welche auch Sie mit einer Einladung nach Minden betroffen baben.

Somit tut es mir leib, auch Ihnen bas erklären zu muffen, was ich nach München erklärt habe: Ich habe nichts bawiber, wenn Sie mein Bert dirigieren, vorausgesett, daß die Übereinkunft in diesem Bezug einzig zwischen Ihnen und der Münchener Intendanz vorgeht, ich selbst aber in garkeiner erdenklichen Beise babei in Anspruch genommen werbe.

Ich ergreise diese Gelegenheit gern, um Ihnen meine Freude darüber auszudrücken, daß ich nur Rühmliches über Ihre Direction meiner Meistersinger in Karlsruhe vernommen, und namentlich sehr zu Ihren Gunsten vergleichende Beurtheilungen der Drosdenor Aufführung mit der Ihrigen ersahren habe. Wie wohlthuend es für mich ist, einen Mann von wahrem Talent als Dirigenten eines deutschen Operntheaters begrüssen zu können, brauche ich Ihnen nicht erst zu versichern! —

Mit größter Hochachtung empfiehlt sich Ihnen

Ihr ergebenfter

R. Wagner.

Luzern, 29. 4. 70.

ζ

Ich eröffne diesen Brief noch einmal, um Ihnen zu sagen, daß ich Ihnen, falls auch Sie hierin einen Weg zur Auftlärung ber betreffenden Angelegenheit erkennen würden, die Beröffentlichung meines Schreibens gern gestatte.\*)

<sup>\*)</sup> Bas ich vorläufig zu unterlassen gebenke.

Dich erinnern, daß ich f. 3. selbst die Juden-Broschüre 1) insoferne vertheidigte, als ich sie von ernsthaftester künftle= rischer Gesinnung dictiert glaube und sogar die constatirten Thatsachen zugebe, wenn auch nicht ihre Brämiffen und Consequenzen. So zwingt mir auch wieder sein Brief an mich unbedingte Achtung ab. und die Herren Siller und Lübke mit ihren souveranen "Abfertigungen" kommen mir recht kleinlich und abgeschmackt vor. Dag ich tropbem nicht mit Sad und Bad in sein Lager besertire, bafür ift icon gesorgt, wie auch bafür, daß dem tiefsten Walküren-Rausche ber gehörige Rakenjammer auf bem Juke folgt. Spaß hätte es mir gemacht, bas Orchester so um mich ber wogen und wühlen zu hören und den Taktstock dabei zu schwingen und mir einzubilden, daß ich an den wunder= baren Klängen (nach dem Klavierauszug denke ich mir nämlich die wollüstigste Instrumentation) ganz allein Schuld fei. Es hat eben nicht fein sollen. Was bei meinem Ent= schlusse in erster Linie makgebend war, und was ich auch Perfall gegenüber betont habe, sind Wagner's Worte, daß er ohne seine allerpersönlichste Mitwirkung sein schwierigstes und problematischstes Wert ben allergrößten Wibermartig= feiten und ganglich unklarer Wirkung auszusenen fürchten müsse. - -

Auf Perfalls Antrag wegen befinitiver Uebernahme ber Kapellmeisterstelle bin ich übrigens von allem Ansange nicht eingegangen; dazu sind mir die Berhältnisse mit dem schwankenden König und dem ewig drohenden Jupiter tonans<sup>2</sup>) in Luzern, dessen Freundschaft und Feindschaft gleich unheilbringend zu sein scheinen, doch zu unklar und unsicher. — Hast Du in den Grenzboten Hauptmann's

<sup>1)</sup> R. Wagner: "Das Judentum in der Musit". — 9) Wagner.

Briefe gelesen? Ich habe mich toftlich baran gelabt. (Ueber Wagner gerade ist doch noch nichts treffenderes gesagt worden, als: er habe mehr Unspannung und Ausspannung als erfüllenden Inhalt in seiner Musik gefunden.) ist doch Allen, die je über Musik geschrieben haben, thurmhoch überlegen, selbst Rahn nicht ausgeschlossen. Rur schabe. bak die Källe von Bedeutendem in Form von geiftreichen Apercii's, in dem flüchtig bingeworfenen und flüchtig wirkenben Briefton, und nicht in ernstem, wissenschaftlichen Gewande uns entgegentritt! - Wir waren hier in letter Reit Alle sehr bewegt — in verschiedenem Sinne durch ein neues großes Bilb von Feuerbach — Medea. Ich muk es mir versagen. Dir mit Worten Inhalt und Ausführung des Bildes, sowie seine übermächtige Wirkung zu schildern: beiliegende Recension aus befreundeter Feder mag Dir annähernd einen Begriff geben von der feltsamen Wandlung, die F[euerbach] seit dem Symposion durchgemacht: es ist als ob alle feine Werke ber letten Sabre, bei benen ich wenigftens (die Schad'sche Pietas ausgenommen) mich nie unbedingt habe hingeben können, nur vorbereitende Studien seien, als ob nun endlich der Weg genialen Experimentirens verlaffen und der Gipfel classischer Bollendung erreicht sei. Ich war zufällig der Erste, der das Bild nach seiner Auspackung hier sah, und werde mein' Tag' daran denken, wie es mir kalt und heiß ben Buckel hinunterlief, und wie ich mich nicht losreißen konnte, obgleich ich so gerne Allgever geholt hätte, um meine Freude in seiner Freude zu erhöhen, wie ich ihn endlich, durch die Straßen gallopirend, mitnahm, und wir beide bann vor dem Bilde standen in stummem Entzüden und uns vereinigten in der sicheren Hoffnung. nun sei die Zeit des Kampses vorüber, und das Bild werde

im Triumphaug burch Deutschland wandern. — Aber bas talte Baffer ber Enttäuschung blieb nicht aus; Bublitum und Künftler (von letteren äußerte sich feltsamerweise nur Gude in enthusiastischster Beise) lobten und mätelten an bem Bilbe herum, als ob sie es mit einem nicht ganz talentlosen Kunstschüler zu thun bätten. Dietz meinte. Medea hätte mit bem gezückten Dolche in ber Sand aufgefaßt werden müssen\*), Lessings und Consorten fanden, F[euerbach] fei eigentlich jum Genremaler geboren, für große historische Stoffe reiche es nicht \*\*). Andere fanden das Colorit wundervoll, aber die Composition unbedeutend (bei dem Symposion hatte man das Gegenteil zu tadeln), der Großberzog, auf dessen Wunsch das Bild überhaupt hierher ge= kommen war, äußerte, es sei in der Perspective verfehlt, forderte von der Commission, die (unter dem Brafidium Lessing's) über Bilberankauf entscheibet, ein Gutachten, bas natürlich ablehnend lautete — und gestern haben wir Abschied genommen von dem Bilbe, wie überhaupt von Feuerbach, der sich natürlich hüten wird, je wieder etwas hierherzuschicken. Was die Sache um so fataler macht, ift ber Umstand, daß vorher mit Fseuerbach] wegen seiner Ueber= fiedlung hierher verhandelt worden war, daß er des sicheren Glaubens lebte, das Bild sei quasi bestellt und werde an= gekauft werden. Man follte sich über dergleichen Borgänge freilich ebensowenig ärgern, als wenn Bernsborf1) von Deinen Liebern fagt, sie seien grau in grau gemalt, ober wenn Reinecke und Schleinitz einer jungen im Gewand-

Anmerkungen Levi's:

<sup>\*)</sup> Siehe Laokoon Capitel III über Timomachus' Medea.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Disputation zwischen Luther und Eck.

<sup>1)</sup> Eduard Bernsborf, Kritiker ber "Signale".

hause bebutirenden Sängerin einreden, der Name Brahms auf dem Programme gefährde ihren Erfolg - aber gerade bei Feuerbach ift bei fortdauernder Richt=Anerkennung eine rüdwirkende Berbitterung ju fürchten, und man tann fich eben bes Gedankens nicht erwehren, wie anders und schöner er sich noch entwickeln würde, wenn er von seiner Reit getragen wäre. — Allgever sendet mir eben einen für die Allasemeines Reitung bestimmten Auffak zur Durchsicht. Berfolge deshalb in den nächften Tagen die Beilage. -- Befagte Sängerin war Fräulein Murjahn 1); sie hat sich in ber Sache wie ein Seldchen benommen. Ich freue mich auf die Zeit, da sie Dir einmal ein paar Magelonen= Lieber (aus den letten Seften) porfingen wird. Diesmal ist es bei uns nicht blose Bacenflaum=Schwärmerei, wie bei Frl. Hansen 3), sondern wohlberechtigte Bewunderung einer bedeutenden Rünftlerin. Inmitten bes greulichen Miggeschick, mit bem unser Opernwesen mahrend dieses Winters heimgesucht war, war mir bas Musigieren mit ihr ein wahrer hochgenuß. Es war eine unerquidliche Saison. bie classische Oper lag ganzlich barnieber; erft nach und nach wird es mir gelingen, mit bem ganglich veränderten Bersonale wieder ein anständiges Repertoire aufzubauen. Bon Novitäten keine Spur. Aus Beraweiflung bin ich auf Holstein's Haibeschacht verfallen . . . Run geht die achte Seite zu Ende und ich möchte erst anfangen, zu fragen und au erzählen. Im Juni sehen wir uns wohl in München? Ich bin doch begierig, wen Perfall ichlieflich findet; wenn ich Wagner's Brief veröffentlichen wollte, würde fich schwer-

<sup>1)</sup> Magdalene Murjahn sang am 5. April 1871 bas Sopransolo im Requiem bei der Aufsührung des Werkes in der Karlsruher Stadtkirche. in der Stockhausen das Baritonsolo sang. — 2) Sängerin in Karlsruhe.

lich ein anständiger Dirigent entschließen. Mir ift eigentlich boch wohl, daß die Sache diesen Berlauf genommen. — Soll ich bei Trau ein Klavier bestellen, Abresse Wittwe Becker? Was ich eigentlich vor Allem von Dir hören möchte: welcher Art die Resultate eines arbeitsamen Winters sind, ob Du viel Notenpapier verbraucht hast, besonders von jenem 16-Linien-Quersormat, wo oben die Flöten stehen i, darnach frage ich lieber garnicht; denn erstens verdiene ich keine Untwort, zweitens würde ich über dergleichen auch keine besommen, wenn ich sie verdiente. — Lebe wohl. —

In treuer Gefinnung

#### allezeit Dein

Hermann Levi.

#### Randbemerkungen.

Zu Seite 4: Willst Du beiliegende genaue Copie des Beethoven'schen Stizzenblattes Herrn Nottebohm<sup>2</sup>) mit herzlichem Gruße meinerseits zu geeigneter Benutzung überzgeben? — Das Menuett steht im Original (das ihm gleichzsalls zur Berfügung steht), unter der Stizze des Conzertes, d. h. auf den beiden untersten Linien der 2 Seiten.

Bu Seite 6: Bitte Herrn Gotthard's) meine Gratulation zu vermelben, und meinen Dank, daß er meiner gedacht.

<sup>1)</sup> d. h. Orchesterpartituren. — 2) Gustav Nottebohm, der berühmte Musikgelehrte und Beethovensorscher († 1882). — — 3) J. P. Gotthard, frühzeitiger Berehrer von Brahms, Geschäftsstührer in der Spinaschen Musikalienhandlung, Dirigent des Wiener Kausmännischen Gesangvereins.

### Brahms an Levi.

[Undatiert, Juli 1870.]

Lieber Freund,

Vermuthlich brauche ich in ber nächsten Zeit Aich und Deinen Rath höchst nöthig.

Magst Du mich nicht wissen lassen, wo Du Dich herumtreibst, in Island, in Italien ober wo?

Meine alsdann höchst eiligen und Antwort=durstigen Fragen gehen die Nachfolgerschaft von Herbeck an, die mir, wie es einstweilen bestimmt ist, nächster Tage angetragen werden soll.

Ich barf jest nicht anfangen darüber zu plaudern, benn sonst ist das Aushören schwer, und bis jest habe ich mich glückelich gehütet, nicht darüber zu grübeln. Kommt es aber zum Antrag, so möchte ich Dir mittheilen und Dich fragen können.

Vom 12 ten bis etwa ben 20 ten Juli werbe ich in München sein, auch komme ich wohl nach gewesener Passion am 24 ten nach München zurück. Wohin dann, weiß ich nicht, doch wird es mich wohl unwillkührlich nach Carlsruh und Baden treiben.

Für Deinen sehr lieben Brief hätte ich noch immer zu danken. Daß Du die Münchener Stellung nun doch nimmst, freut mich ernstlich. Ich denke mir sest, Du bist in Carlszuhe? Dann komme ich doch wohl für Aug. und Sept. nach Baden — obwohl ich die Hitz und die Gesellschaft fürchte.

Für heute benn nur das Präludium zu weiteren Bitten — wie sehr wünschte ich aber, es bliebe beim Präludium! Herzlichen Gruß

Dein

J. Brahms.

Schreibe also durch Perfall!

# Levi an Brahms.

Westerland-Sylt. 14. Juli 1870.

Berehrter Freund.

So sehnlich ich es wünsche. Dir einmal einen recht berzhaften Dienst erweisen zu können, so weiß ich boch in dem vorliegenden Kalle nicht, wie ich diesen meinen Wunsch erfüllen könnte. Mit meinem Rath wird Dir schwerlich gedient sein; gilt es aber eine That, so findest Du mich Wenn ich genau wüßte, um was es sich handelt. und ob ich Dir wirklich nötig bin, so würde ich mich so= fort an einem näher zu verabredenden Orte mit Dir zu= sammenfinden können, benn hier hält mich eigentlich Nichts als das Meer; hat die Sache aber keine Gile, so möchte ich wohl der Freundin Nordsee noch 14 Tage widmen. Mein Plan ist folgender: Bis zum 21ten früh bleibe ich Abresse einfach Westerland-Sylt. Dann fahre ich mit einem Hamburger Fischerboot nach Helgoland, wo ich bei günftigem Winde in 12 Stunden, bei ungünftigem in 2 Tagen, bei Sturm gar nicht ankommen werbe. Helgoland dachte ich bis zum 1. Aug. zu bleiben und dann mit kurzen Stationen in Bremen, Wolfenbüttel — Giessen am 5ten Aug. Morgens in Carlsruhe zu sein. gramm fände mich also bis zum 20ten Abends hier. Nur für den Fall, daß trop der heute gang friedlich lautenden Nachrichten, ein ernster Conflict in Aussicht stände, was bei ben mahnsinnigen Schreiern in Paris immerhin noch möglich ift, würde ich früher als 20ten von hier abreisen, und nicht nach Helgoland, sondern birett nach bem Suben gehen. -

Was nun Deine Thronkandidatur<sup>1</sup>) angeht, so meine ich unmaggeblich, Du follteft es machen wie Bring Leovolb.") Es will mir nicht in ben Sinn, Dich aus Deiner bisherigen Conzentration heraustreten, Deine Kräfte sich für ein so problematisches Ziel zersplittern und abnuten au feben. Dich überhaupt bem Momente bienstbar au wissen, da wir doch ein Recht haben, von Dir andere Thaten auf anderem Gebiete zu erwarten. Gine praktische Thätigkeit will, wie jedes menschliche Thun, volle hingabe und läft fich nicht, felbit unter gunftigften außeren Bebingungen und souveranfter Beherrichung bes zu hand= habenden Materials, in Mußeftunden abthun. Aber mehr als Deine Mußeftunden einem anderen Gefchäfte als bem Notenschreiben zu widmen, mare - immer nach bescheibenem Dafürhalten - ein Unrecht. Daß Du die Fähigfeit jum Dirigiren besitzeft, wie fein Zweiter, habe ich in Carlsruhe gesehen — und mit unpartheiischen Augen. Aber Du bist nicht ber Mann, ben Kampf mit ben tausend fleinen Wibermartiafeiten, wie fie jebe öffentliche Stellung unausbleiblich mit sich bringt, siegreich durchzuführen: Du würdest ihnen, fürchte ich, in kurzer Reit unterliegen, und müßteft - erbittert und geschädigt, den Rückzug suchen in Dein Inneres. Das sind so meine Gebanken in Bezug auf die Frage, ob Du überhaupt eine Dirigentenstellung annehmen sollst ober nicht. Denke ich nun speziell an Wien, so wundere ich mich gar, daß Du die Sache ernfthaft in Betracht zieheft. Du bift gegenwärtig in Wien geehrt und beliebt, haft eine große Bartei für Dich, aber

<sup>1)</sup> Brahms' Bewerbung um die Direktorstelle bei der Gesellschaft der Musiksreunde. — 9) Prinz Leopold von Hohenzollern lehnte bekanntlich 1870 den ihm angeboienen spanischen Thron ab.

doch eben nur eine - Bartei. Etwas anderes wäre es. wenn Du von Deiner Nation getragen wärest, wie es etwa Mendelssohn war, wenn Dir der Antrag — über ben man sich ja immerhin freuen muß - zukame wie ein naturgemäßer Ausbruck, als Folge ichon vorhandener Popularität und ebenso aufgenommen murbe. Soweit sind wir aber noch nicht, ---- folange Deine Un= hänger als einseitige Leute gelten und solange — Wagner bie besten Röpfe verwirrt und ben Makstab für bas Wesen unserer Kunft alteriert. Du kannst in einer Grokstadt nur leben als freier, stiller Mann, ber in die Deffentlichkeit tritt. wenn es ihm beliebt, keineswegs aber von ihr abhängt, ober — als Herrscher par la volonté de la nation. Würde Dir eine Stellung in Oldenburg ober Münster angetragen, wo nicht die Verhältnisse den Menschen, sondern der Mensch bie Verhältnisse macht, wo Du, wenn auch in kleinem Kreise. schalten und walten kannst nach Belieben und in stetem Berkehr sein mit einem passablen Orchester, wo das Bubli= fum nicht von einem Faiseur wie Herbeck und seinen Kunststücken auf ungesatteltem Pferde perdorben ist, wo sich nicht gleich hundert Kläffer und Neider an Deine Fersen hängen — so würde ich mich besinnen. Dir geradezu abzurathen. Sier aber sage ich unbedenklich: Thue es nicht!! Bleib' von Se1)!! Ich könnte noch Bogen voll fortschreiben, habe Gründe wie Brombeeren im Vorrath, aber ich fahre eigentlich mit der Stange im Nebel herum; weiß ich doch nicht, ob und wie weit Du Dich etwa schon engagiert hast, noch kenne ich den Hergang Deiner Wahl, noch auch die Bedingungen Deiner eventuellen Stellung. Nochmals: Besinne Dich! Ich empfinde Dir lebhaft nach, daß Du Dich

<sup>1)</sup> Berolinismus für: bleib von ihnen weg.

sehnst, eine wirkliche Heimath zu haben, gesesselt zu sein von einer Thätigkeit, die nicht von augenblicklicher Stimmung und Inspiration bedingt ist, auch die Materie mag ein gewichtiges Wort mitsprechen, aber hoch über dem Allen steht die Psticht, auszuhalten in dem Kampse und den Schwerpunkt Deines Lebens nicht auf ein Terrain zu verlegen, das einmal nur von den Handlangern der Kunst, nicht den Meistern selbst mit Ersolg bedaut werden kann! — Die Weisheitslehren dieses Knaben machen keinen Anspruch darauf, neu zu sein; genug, wenn sie Dir Selbstgesagtes nochmals vor Augen bringen. Und somit lebewohl. Habe Dank, daß Du meiner gedacht.

In treuer Anhänglichkeit Dein

#### Hermann Levi.

Meine Unterhandlungen mit München sind durch eine Uebereilung meinerseits, die mir wohl lebenslängliche Einschließung in Carlsruhe eintragen wird, in's Stocken gerathen. In den Feinheiten diplomatischer Correspondenzscheinen sowohl Perfall als ich noch schückterne Ansänger. Ich war durch ein langes Hinziehen mißtrauisch geworden und schried, als die mir mitgetheilten näheren Bedingungen allzuweit hinter meinen Erwartungen zurücklieben, kurzweg ab, statt einsach meine Forderungen zu präcisiren. — Sage Perfall schönen Gruß, wie auch Saar und Wüllner. — Der kleine Lewy den München kommen? —

Eben höre ich, daß mein Schiffer erst am 22ten ober 23ten von hier absegeln kann. Ein Brief trifft mich also noch bier. — — — — —

<sup>1)</sup> Bielleicht ber Wiener Musikalienhändler L.

## Levi an Brahms.

Carlsruhe 31. 3. 71.

Verehrter Freund.

Wir führen nächsten Mittwoch in ber Stadtfirche zum Gebächtnisse ber im Rampfe Gefallenen - Dein Requiem auf: die Reier ist eine allgemeine: kein Entrée: jeder ber Luft hat, kann auhören. Borber geht eine kurze Ansprache. Murjahn und Stockhausen fingen die Soli. Schöne neue Orgel. Wundervolle Akuftik. Ich theile Dir dies mit - es mare ja möglich, bak Du Dein Werk gerne wieder hören, daß Du Dich überhaupt wieder einmal im "Reiche" umsehen möchtest: haben wir uns hier doch manchmal be= sonnen, wie Du es in all ber Zeit fertig gebracht haft, unter den Neutralen auszuhalten. — Leider konnte ich nicht früher schreiben; ich lag die letten Tage zu Bett, konnte heute erft den Tag der Aufführung festsetzen. Sollte mein Brief zu fpat ankommen, als bak Du noch rechtzeitig bequem hierherreisen könntest, so kann ich auf telegraphische Nachricht von Dir — falls eine folche bis Montag Mittag in meinen banben ift - die Aufführung auf Donnerstag ober Freitag verlegen. -

Die im October an Dich abgesendeten Musikalien wirst Du erhalten haben. Das Manuscript des Quintett- Arrangements habe ich bisher immer für mein Eigenthum gehalten, weiß aber nicht, ob sich dies vermeinthliche Eigensthumsrecht auf Schenkung oder nur Berjährung stützt. Jedenfalls wäre es mir schmerzlich, mich in dieser meiner Boraussehung getäuscht zu sehen. Die Medes-Partitur habe ich damals nicht mitgeschickt, weil ich sie beim Eins

studieren der Oper sehr nothwendig brauchte. Aukerdem besitze ich noch die Partitur bes Sandel'ichen Messias aus Deiner Bibliothek. — Hauser steht in Correspondeng mit ber Berliner Bibliothet wegen Ankauf feiner Bach=Manu-Er verlangt febr viel Gelb und will, wenn man ihm die volle Summe nicht gibt, die Sachen einzeln unter ben hammer bringen. Ich habe mir schon ben Mund wund gerebet, ihm bas Scheufliche folder handlungsweise klar zu machen — pergebens. Kannst Du etwas bazu thun. ihn davon abzuhalten, so thue es doch ja; Du weißt, wieviel er auf Dich halt, und die Rettung der wirklich prachtvollen Sammlung ift schon eines Schrittes werth. — Bor 14 Tagen hatte ich eine sehr hübsche Aufführung von Händel's Saul (auch in der Kirche). Die Bearbeitung der Original-Bartitur hat mir viel Freude gemacht, und ich möchte wohl wissen, ob Du einverstanden märst mit der Art und Weise. wie ich zu Werke gegangen. Habe babei auch Händel wieder behmüthig Abbitte geleistet für erwiesene Unbill, und gelobet, hinfür alljährlich ein Werk von ihm aufzuführen. Unser Theaterrepertoire schlängelt sich nach wie por in anmuthigen Windungen zwischen dem Erhabenen und Lächerlichen bin. Gegenwärtig bin ich am Ginftubieren der Iphigsenie auf Tauris mit ganglich neuer Uebersetung, über welcher Devrient und ich monatelang gebrütet haben. Die Sänger schimpfen; Pylades meint, ber alte Text seiner Urie mit bem "Beisammenliegen" mare boch viel poetischer; Hauser läuft brüllend im Wald herum, um sich den neuen Text "mundgerecht" zu machen und flucht dazu. Es hilft aber nichts. Der Bien muß! Glaubst Du in Wien etwas für Annahme der Uebersetzung thun zu können (in München ift sie bereits adoptirt), so will ich Dir einen eingerichteten

Mavierauszug senden. Über Fierrabras möchte ich gerne mit Dir reden! Ich fürchte, es wird Nichts Rechtes! Jedenfalls werden wir (nächste Saison) einen Bersuch machen.

Mit Frau Joachim kürzlich in Frankfurt schöne musikalische Tage verlebt. — Allgeyer ist munter, hat während des Krieges jeden Morgen zum Frühstück ein Dutzend Franzosen verspeist und einige Artikel von Treitschke dazu, hat in den 6 Monaten mehr geredet, denn in den 40 Jahren vorher, ist übrigens ein Prachtmensch, der Dich grüßen lassen würde, wenn er wüßte, daß ich schreibe.

Also auf Wiedersehen nächste Woche. Kannst Du es irgend möglich machen, so möchte ich gerne den Mittwoch behalten. Mein Fremdenzimmer steht bereit. Bringe beschriebenes Notenpapier mit! Frau Joschim erzählte von Salzburger<sup>1</sup>) Liedern? Stockhausen wird auch einige Tage bleiben.

In treuer Anhänglichkeit und Berehrung Dein

Hermann Levi.

30.

### Brahms an Levi.

[Bremen], April 71.

Mein lieber Freund,

Es fehlte nicht viel, und ich brächte auch jest die Feder nicht aufs Papier, so schwer fühle ich die Schuld meines unverantwortlichen Schweigens. Nun kommt Dein letzter Brief — so freundlich wie sonst — laß mich schweigen von Allem. Eine Uhnung von Gewissensbissen der Art

<sup>1)</sup> Ende Juli 1870 war Brahms bei Joachim in Salzburg gewesen.

haft Du ja auch. Dein Brief tam Abends vor Charfreistag, also zu spät für mich.

Hier beabsichtigt man auch eine unentgeltliche Aufstührung des Requiems. Neulich haben wir noch ein FF zum Schluß gemacht, ich habe das als Beranlassung genommen, nach Deutschland zu gehen. Du haft Necht, daß ich eben durchaus nach Deutschland mußte. Ich mußte mein Theil vom Jubel haben, es litt mich nicht länger in Wien.

Ich habe nur flüchtige Minuten, aber hätte ich auch Stunden, ich möchte nicht anfangen zu schwagen.

Es lebe Bismard, darin gipfle sich, was uns außer uns bewegt. Ich komme mit dem Mai, laß das für mein Persönliches genug sein.

M. Abresse ift: Hamburg, Anscharsplatz (J. B. jun.) An Allgener das Herzlichste. Ich habe mir den letzten Tag in Wien noch Medea v. F[euerbach] hervorziehen lassen aus all dem Gedränge von neuen Bilbern, die grade zur Ausstellung ankamen.

Ich wünsche herzlichst, Ihr beide seid gut und gütig und ich darf veranügt kommen.

Beften Gruß!

Dein

Joh. Br.

31.

Brahms an Levi.

Telegramm.

(Bremen, 7. April 1871.)

Deinen Brief erft jett empfangen. Ich grüße herzlich, schreibe gleich und komme bald. Heute Requiem. 1)

Brahms.

<sup>1)</sup> Am 7. April (Karfreitag) dirigierte Brahms im Bremer Dom sein Requiem und den ersten Sat des Triumphliedes.

# Brahms an Levi. Telegramm.

[Wirzburg, 29. April 1871.]

Ich komme biese Nacht 128/4 Uhr. Bielleicht seib Ihr Nachtschwärmer am Bahnhof.

Brahms.

33.

# Brahms an Levi.

Telegramm.

[Baben=Baben, 5 Juni 1871]

Kommt Dir Besuch jest gelegen? Bitte um aufrichtige Antwort. Rüdantwort bezahlt.

Brahms.

34.

### Brahms an Levi.

Juli 71.

Lieber Freund,

Nur mit drei Worten will ich Dir danken für Deinen roth leuchtenden Brief. Eigentlich antworten und weiterplaudern können wir ja balb mündlich.

Nber erzählen muß ich Dir, daß Deine Schwester 1) mich Gestern aus dem Gärtchen an der Kettenbrücke anries, daß ich ste gesehen und gemüthlich und heiter mit ihr schwatzte. Es hat was ungemein Rührendes, sieht Jemand so förmslich wie von Weitem noch — oder auch, so Gott will — wieder in daß Leben.

<sup>1)</sup> Frau Mombert in Karlsruhe, die lungenleidend war.

Du könntest Dir gern in Deiner Einsamkeit bisweilen die Zeit mit Briefschreiben vertreiben. Aber hier geht das Leben in hohen Wogen, und ich kann selten ein mal nur den Kopf heraussteden. Ich bin auch eben ein schlechter Schwimmer.

Daumer 1) u. Ladenburg 2) — wirklich, Poesie und Prosa wollen wir hier weiter besorgen, und so sei nur herzlich begrüßt und bedankt

Dein.

! Johannes Brahms.

35.

### Levi an Brahms.

Alexanderbad, 25. 7. 71.

#### Berehrter Freund!

Bon meiner Schwester wußte ich, daß sie Dich ansgerusen, und wie freundlich und herzlich Du zu ihr geswesen. Jede kleine Ausmerksamkeit, die Du ihr gelegentslich erweisest, werde ich Dir innig danken. Wir waren von Jugend auf so eng verbunden, daß ich den Gedanken nicht fassen kann, ihr gegenwärtiger, anscheinend so erfreuslicher Zustand könne nur eine — vielleicht die letzte — Phase der tückschen Krankheit sein; ich lasse mich vielmehr gerne überreden, daß das Schlimmste überwunden ist, und noch Alles gut werden wird. Ihre zahlreichen Briefe athmen Glück und Zuversicht; ihr ganzes Wesen ist durch das Leiden verschönt. Möge ein gütiges Geschick sie den Ihren erhalten! — — —

<sup>1)</sup> Friedrich Daumer, der Dichter der Hafis-Lieder, von dem Brahms sich zu so mancher Komposition angeregt fühlte. — 2) Ladenburg, der Inhaber des Bankhauses, in dem Levis Bruder angestellt war.

Ich werde — aus verschiedenen Gründen — meinen Urlaub verlängern; vorläufig bis zum 20. August; es kann aber auch noch später werben. Du muft Dir also gefallen laffen, noch einige Briefe von mir zu lesen, benn Berschiedenes, mas ich mit Dir verhandeln möchte, läßt sich nicht bis zu meiner Rückfunft verschieben. Bor Allem der Operntext 1), von dem ich Dir flüchtig gesprochen. Das Ding liegt nun fertig ffigzirt por mir: nun handelt es fich barum zu wissen, ob Dir ber Stoff an fich wohl zusagen könnte? Er nimmt sich ein wenig kindlich oder kindisch aus, hat auch bedenkliche Reminiscenzen: ich meine aber. wenn ein tüchtiger Berfifer babinter kommt, dem es vielleicht auch gelänge, die Nebenfiguren interessanter zu machen. der sich überhaupt nur das Gerippe zu eigen machte, im Einzelnen aber frei hinmeg= ober bazuthun murbe, fo könnte doch etwas daraus werden. — Der Verfasser wünscht nicht genannt zu werden. Ich enthalte mich vorerst, meine Bebenken anzuführen; erft möchte ich, wie gesagt, wissen, wie Du Dich im Allgemeinen zu bem Plan verhältst. Also höre: -

(hier folgt ber Text-Entwurf ber Oper.)

Nun hätte ich noch Mancherlei zu sagen, aber erstens sürchte ich, daß Du schon bei der zweiten Seite aufgehört hast zu lesen, also garnicht dis hierher gekommen bist —, zweitens wird mir das Schreiben sehr sauer). Ich liege schon 3 Tage im Bett; ein Karbunkelgeschwür am Oberschenkel! Heute geschnitten worden. In 8 Tagen erst werde ich wieder saufen können. Gruß an Reinthaler<sup>2</sup>) und

<sup>1)</sup> Fir Brahms, der sich immer mit der Ibee trug, eine Oper zu schreiben, bemithten sich Lebi und Allgeher längere Zeit um einen geeigneten Text, bis sie entmutigt die Sache aufgaben.— 2) Carl Reinsthaler (gestorb. 1896) war seit 1858 Musikbirektor in Bremen.

Radetzky. Möchteft Du meinen Bater einmal auf einem Spaziergang mitnehmen? Er ist gut zu Fuß.

Herzlich grüßend allezeit

Dein getreuer Hermann Levi.

36.

### Brahms an Levi.

[Baden], Aug. 71.

Lieber Freund,

Ein flüchtiges Wort, damit ich nicht gar so undankbar scheine. Tröste ich mich zwar lachend damit, daß diesmal

bie Mühe und das Interesse mehr dem Dichter 1) als dem Musiker gegolten, so muß ich doch auch Dank sagen, wenn Du bei gemeinschaftlicher Erfindung des Schlusses — der gewiß oft nicht fertig wurde und viel Arbeit verlangte — nebenbei an mich gedacht hast.

Ich weiß nun wirklich nicht, ob ich diese wonnevollsschwere dichterische Geburt ernstlich und nüchtern ansehen darf? Wichtiger einweilen als Deine Bedenken wären mir in diesem Fall — Deine Gründe für diesen Stoff und diese Bearbeitung.

Da Du den Text länger zu kennen scheinst, so habe ich mich u. A. gewundert, daß er noch 5 Akte hat (statt 3). Warum heißt sie nicht Melusine, unter welchem Namen diese Sage doch am populärsten?

Grillparzers Melusine kennt Ihr wohl nicht? Nach m. Erinnerung ist namentlich die Begegnung des Paares

<sup>1)</sup> Levi hatte dem Freunde abermass einen Operntext in Borschlag gebracht.

und was sie einleitet für unsern Dichter beachtenswerth. Bon Wallishauser in Wien kannst Du für einige Er. Grillp[arzer]'s Buch haben.

Kurz, soll die Sache für mich auch ihre ernste Seite haben, so lobe mir die Sache einmal; ich werde der auf= merksamste Leser sein.

Deine Schwester ist von hier fort — was mir zunächst nicht gefällt. Du wirst immer unterrichtet sein, und ich wünsche das Beste.

Dir geht es hoffentlich gut, und läufft Du wieder tüchtig. Recht herzl. Gruß, und verzeihe, daß die Feder so Gile hat.

Dein

J. Brahms.

37.

### Levi an Brahms.

Alexanderbad, 11. 8. 71.

Berehrter Freund.

Ich bin erkannt; das Fragezeichen über dem Worte? "dem" (Dichter) hat mich entwaffnet. Nun will ich den Hergang erzählen — mehr zur eigenen Rechtfertigung, als weil es Dich interessieren könnte. Wir saßen eines Abends zusammen: Anna Ettl[inger] 1) und ich und noch einige Statisten, redeten so viel und so mancherlei, von Schwinds Melusine und Murjahns Abschiedsvorstellung als Undine, und kamen dann auf Märchen und die Möglichkeit, sie dramatisch wirksam zu gestalten, dann auf Opernterte überhaupt und

<sup>1)</sup> Die Tochter bes Dr. Ettlinger in Karlsruhe, in beffen Haus Brahms freunbschaftlich verlehrte.

einen für Dich insbesondere. Ich forberte Unna icherameise auf, zu zeigen, bag fie in Berlin etwas gelernt habe. und eines ber vielen Märchen, die ihr im Ropfe fputen, und die sie allerliebst erzählen kann, zu bramatisieren. Schon ben folgenden Tag zeigte fie mir einen Entwurf: ich lobte und ermunterte fie, schlug einige Anderungen vor, freute mich, wie Du richtig herausgebracht hast, mehr baran, daß sie, ein vollständiger Reuling im Feberführen, die Sache so herzhaft und geschickt angevackt, als daß ich einen besonderen Rugen für Dich erhofft hatte. Als fie mir später die Aenderungen mittheilte, kinelte mich bas Bewuftsein, wenigstens die Rase von dem Rind gemacht au haben, bermaken, dak ich mich immer tiefer hineinredete und als richtiger Papa alle Schwächen übersah. Ich war angenehm beschäftigt von einzelnen wirklich poetischen Situationen, dachte mir, es muffe fich zu benselben aut musigiren laffen, hoffte, es werbe sich ein Dichter finden laffen, ber bie Liiden auszufüllen, neue Episoben-Figuren hineinzuerfinden und musikalisch-praktikable Berse zu machen verftände. Das blieb so, bis ich hier den vollständig ausge= arbeiteten Text erhielt. Da wurde ich nüchtern; ich hatte während meiner Krankheit Muke, die Sache hin= und berzuwenden, und da flog benn Fegen um Fegen von der fünstlich aufgeputten Geftalt herunter, bis fie endlich gang nackt und armselig bastand. Da ich Dir indessen schon in Stuttgart eine Andeutung gegeben hatte, auch die Mutter nicht gar zu sehr betrüben wollte, konnte ich nicht umbin, Dir Mitteilung zu machen. Im Stillen hoffte ich, Du würdest Dich vielleicht doch von der poetischen Fabel (zu unterscheiden von der Bearbeitung) zu irgend Etwas angeregt fühlen.

Wenn ich Dir nun meine ehrliche Meinung sagen foll, so bekenne ich, daß ich das Dramatifieren von Märchen überhaupt für einen Unsinn halte, daß ich mich auf der Bühne nur für wirkliche Menschen mit Aleisch und Blut. für menschliche Leibenschaften und Conflicte interessieren fann, dak mir einen Lohengrin, Oberon, Undine, Robert die himmlischste Musik nicht plausibel machen könnte, dak ich die Mythe überhaupt entweder in luftiastem — zur Bosse hinneigendem Gewande, oder in der uns von den Griechen überlieferten Form, als durchweg in's Rein-Menschliche überfekbar, für die Bühne möglich erachte. Damit fallen Bela. Melusine & Cie in sich zusammen, und damit mag auch unsere Correspondenz über diesen Bunkt geschlossen sein. Aber Anna Ettl[inger] könntest Du doch gelegentlich ein freundliches Wort fagen. Caeterum censeo, Te Deum esse perficiendum et Bismarckio dedicandum. — -1)

Ich komme erst Ende dieses Monates. Meine Schwester ist plöglich von Baden abgereist; Sehnsucht nach den Kindern ließ ihr keine Ruhe. Jest schreibt sie wieder beruhigend. Aber ich hoffe nicht mehr —

Ist Frau Schumann wieder in Baden, sage ihr viel Herzliches. — Eine Dilettantin aus Leipzig mit wunders voller Stimme singt von Ewiger Liebe, Mainacht etc. ausswendig. Morgen Abend musikalische Soirée mit Liebessliedern und Rhapsodie. Mich hungert nach Orchesterklang, aber ich darf noch nicht in's Geschirr, muß erst wieder Kräfte sammeln. Caeterum censeo usw. wie oben.

Dein treuer

Hermann Levi.

<sup>1)</sup> To Doum — bas spätere "Triumphlieb", das damals seiner Bollendung entgegenging.

### Brahms an Levi.

[Unbatiert, 1871?]

Um Reinlichkeit wird gebeten.

Ich möchte beshalb, lieber Freund, am beften finden, ber 1 te Bass 1) paufire 21/2 Takt und ber 2 te Bass fänge



Dem erften könnteft Du auch zumuthen:



Aber mir icheint bie Baufe beffer, ber Gintritt



gesichert. 11. s. w. Mittwoch sehen wir uns also, allein mochtest Du Deine Sängerin uns heute nicht anvertrauen? Und Lieder und Frauenzimmer begleiten können wir doch auch.

Fr. Sch. grüßt

Auf Wiederseben

Dein

J. B.

<sup>1)</sup> Im britten Say bes Triumphliedes.

# Brahms an Levi.

[Baben], Sept. 71.

Lieber Freund,

Tausend Dank für die vortreffliche Mühe, die Du Dir gegeben, und die gewiß nicht vergebens war. Du bekommst Heute das Manuscript zurück 1) und natürlich weiteren Aufetrag dazu! Fahre fort, gütig zu sein!

Ich wünsche also, daß Füller mir vom Triumphlied einen Cl[avier] M[uszug] vorbereite. D. h. er nehme Papier mit 22 Systemen (oder 24), hoch Format, schreibe die Chorstimmen im Biolinichlüssel darauf und lasse immer 2 Reihen sür Clavier und eine zwischen Chor und Clavier frei. Hernach wünsche ich die Singstsimmen] ausgezogen. Alles möglichst rasch. Falls Simroc die Orchsester] Stsimmen] nöthig haben sollte, habe ich ihn an Dich verwiesen (vom Schickslieb).

Haft Du nun fortdauernd Liebhaberei für altes Papier, ) so könntest Du Dir das neue Lied leicht schaffen. Suche nur Liederlichkeiten und was sonst ein Partitur-Gesicht entstellt — ich werde nachdenken, wieviel angezeigt werden muß, daß es bei Dir bleibt.

Fr. Sch[umann] meint, die Faust=Part[itur] könntest Du ja nächstens mitnehmen.

### Herzlich Dein

J. Brahms.

<sup>1)</sup> Mit den Korrekturen. — <sup>9</sup>) Küller, guter Notenkopist in Karlsruhe, den Brahms gern benutte. — <sup>8</sup>) Bgl. Brief 4, Anmerkung 2.

### Brahms an Levi.

Volta Subito.1)

Baben, 27. September 1871.]

Aber, mein Lieber, der Cl[avier]-A[uszug]\*) sollte nicht zu Dir, sondern zu Simrock! Eben lasse ich mir Deine räthselhaste Zuschrift hinter den Ohren erklären.

Wärft Du boch hier, ich wollte sehen, ob ich eine Suada habe; benn erftlich: ber CL-A. ist mit Absicht nur geändert, nicht gebessert. Ich habe ihn schwerer machen wollen, auf baß in den Akademien sich lieber der Pianist blamire, wenn er's nicht herausbringt, als ich, wenn Alles deutlich klingt und die Leute langweilt etc. etc., aber Ernstlich!

Nun kannst Du schließlich noch folgendes beim Gintritt bes Gesanges ändern:



Rommst Du nicht Donnerstag herüber? Kann Dein erstes Concert nicht am 15ten bleiben, ich will hier heimlich herschreiben, daß Frau Schsumann] sich Dir als Pianistin anbieten wollte.

Nun aber bitte ich, daß Du fofort Cl[avier]=A[uszug], Singstimmen und womöglich correttes Quartett an Simrock,

<sup>1)</sup> Auf der Rückfeite eines Briefes von Clara Schumann begonnen, in dem diese Levi um die Besichtigung und Beschreibung einer besondern, zum Antauf vorgesehenen Art von Schränken bittet und ihn zum Besuch nach Baden-Baden einladet. — <sup>9</sup>) Klavierauszug des Schickssches, das Levi am 18. Oktober 1871 zuerst in Karlsruhe aufsführte.

Berlin Friedrichstr. 171 schickst. Jedenfalls gleich Cl.=A. und Singsteimmen].

Berglichen Gruß

Dein

J. Brahms.

41.

Brahms an Levi.

Telegramm.

[Baben, 9. Ottober 1871.]

Annoch Schnupfen habend, fahr wenns wieder früht: alsogleich hertrabend, Augen, Ohren labend bleib, bis Morgensonn erglüht.

Brahms.

42.

Brahms an Levi.

Telegramm.

[Baben, 6. ? 1871.]

Kommen mittags, bestelle 3 Couverts im Erbprinz. Wäre Mittwoch Quintett ober Sextett möglich? Brahms.

43.

Brahms an Levi.

[Undatirt, 1871.]

Lieber Freund,

Ich sag's ja, man ist immer noch zu eilig mit bem Schreiben. Hätte ich Dir nicht geschrieben, so hättest Du Frau Schlumann] gesehen, benn sie ist einige Stunden früher

aufgestanden und mit dem Nachmittags-Zug durch Carlsruhe gesahren. Du bist übrigens ja Mittwoch um 2 Uhr bei
ihr zu Tisch gebeten. Auf mein leises Anfragen hat sie
sich denn auch recht decidirt über uns Männer ausgelassen.
Du bist jedoch recht passabel weggekommen, und ich hab's
mit dem dicken Ende gekriegt.

Medea 1) hat mich wieder ungemein gepackt u. um für die Aufführung recht vorbereitet zu sein, will ich das ruhige Zimmer im Theater jedenfalls benugen, die Recitative, Gure Uebersetzung und Bearbeitung recht zu kennen. Ueber Tristan werden wir mit dem Schwahen nicht fertig, und dies herrsliche Werk nehmen wir so stillschweigend, so ganz selbst=verständlich hin.

Fr. Schlumann] bittet Dich um 3 Plätze, etwa in der 3ten 4ten Reihe Parquet, ich bitte um den vierten. Und so auf Wiedersehen am Mittwoch.

Dein

J. Br.

Der Schwefter geht es hoffentlich fortbauernd beffer. Allgever grüßen und mitbringen!

44.

### Brahms an Levi.

Dft. 71.

Lieber Freund,

Du hattest bei m. Abreise so viele Commissionen übers nommen, daß ich mich recht geschämt, doch sast noch mehr verwundert habe, als hernach die Beweise kamen, eins nach dem andern, wie Alles ausgerichtet! Ich danke nun von

<sup>1)</sup> Oper von Cherubini.

Bergen für all die Mühe, die Du Dir gemacht - bis auf Beifolgendes follft Du auch fürs Erfte Ruhe haben. Aber heute muß ich noch bitten! Sieh also schließlich bas Bismarck=Lied1) noch eins an, und willst Du es Valmsonntag (ober friiher) aufflihren, so gieb das Ding dem Copisten und lag ihn alles Röthige schreiben. Die Geigen einfach. ich möchte, falls Du nicht ein großes Geschrei erhebst. 2) Chor und Geigenstimmen drucken laffen. Unter uns. das hat Gile. benn vermuthlich ift gleich nach Deiner eine große Aufführung, von ber ich noch weiter nichts sagen barf. Fürs Erste schreibt Dein Copist den Chor vom 3 ten Sag. Run muß ich freilich bitten, daß Du in I. u. II. die Stimmen nach ber Part[itur] corrigirft, namentlich: I, S. 23, 24, II, S. 4, 9, I (S. 26, 28, 30, 13, auf diefe einzelnen Fehler kommt es nicht an.) Wie gesagt, wenn Du nicht besonders schreift, so schicke ich Chor und Quartett gleich an Simrod.

Nur die Blase-Instr[umente] müssen gut und deutlich geschrieben sein, weil sie einstweilen nicht gedruckt werden. Wie ist es denn mit Heyse und der Tigrin?<sup>8</sup>) Für Allgeyer schicke ich außer herzlichsten Grüßen ein Stück Handschrift, das der sonderbare Schwärmer begehrt. Durch eine eigne Laune des Schicksals kam mir das Manuscript wieder zu, und vielleicht mag Asllgeyer] es ausbewahren.

Jest wird mir zum 3 ten Mal die Direktion der Gessellichaft] der Musik-Freunde angetragen und eigentlich habe ich fest angenommen. Ich weiß nicht zu entrinnen,

<sup>1)</sup> Das Triumphlieb, das nach Levis Vorschlag zuerst Bismarck gewibmet werden sollte; Brahms hat es bekanntlich dann Kaiser Wilshelm I. zugeeignet. — 2) d. h. gar zuviel Fehler sindest. — 4) Ein von Kopisch einem kalabresischen Bolksliede nachgedichteter Text, zu dem Hehse Verbesserungen in Aussicht gestellt hatte. Das Lied ist unter dem Titel "Die Spröde" in op. 58 veröffentlicht.

benn alles, was ich äußern kann, wird nach m. Wunsch gerichtet. Minbestens 32 Opern-Orchester-Mitalieder habe ich zu den Concerten, überhaupt alles Mögliche. Wiirbe mir boch in irgend einem Nest eine Stelle angetragen, sonst weiß ich nicht auszukommen. Die neue Deutsche Reitung bie hier gegründet wird und Mitte Dezember zu erscheinen anfängt, wünscht von Otto Devrient Beiträge zu bekommen. Ich habe versprochen, eine Empfehlung mitzuschicken. Das ift ja nun aber vor allen Dingen nicht nöthig. Macht fich bie Sache anständig, so wird auch Devrient ihr seine Sympathie zuwenden. Es hat allen Anschein banach. Speidel redigiert das Feuilleton, und dieser hat namentlich vor Devrient's Sbakelpeare-Studien viel Hochachtung. Sprich vielleicht mit ihm und veranlasse ihn, bald was zu schicken. Dr. Gehring ist hierher übergesiedelt und hat die Musik übernommen.

Nun laß aber einmal hören u. A., ob ich es benn mit dem Lied gehen lassen kann (fast wird es zur Seeschlange bei Simrock.)

Biel Freundliches und Herzliches möchte ich noch dazu schreiben, aber einstweilen will die Feber nicht mehr.

Schönfte Grüße, und ichreibe balb.

Herzlich Dein

Jhs. Brahms.

Eckermann<sup>1</sup>) in der Schublade reizte doch zum einste weiligen Mitnehmen. Habe doch herzlich Dank für alles Schöne und Gute. Lies statt Angely<sup>2</sup>) französische Operntexte, sie können Dir das Gleiche bieten und Andern förderlicher sein.

Beften Gruß

J. B.

<sup>2) &</sup>quot;Gefpräche mit Goethe". — 2) Louis Angely (1788—1885), Luftspielbichter und Schauspieler in Berlin.

### Levi an Brahms.

Carlsruhe 30, 11, 71,

Berehrter Meifter.

Seit das Hallelujah in meinem Hause ist, lause ich wie im Dusel umher, denke an Nichts als an apokalyptische Reiter und D-Trompeten, schreibe auch wohl in Gebanken lange Briese an Dich, aber wenn ich dann die Feder ansete, so sehlen mir die Worte, Dir auszudrücken, was mich bewegt. Heil und Preis und Dank der Stunde, da Du der Nation gegeben wurdest! Darin gipsle sich, was ich Dir über den Eindruck sagen möchte, den Dein Werk auf mich und auf Alle, denen ich einen Einblick gestattet, gemacht hat. Und wenn es nicht Lästerung ist, hier wo das Undeschreibliche gethan ist, an die eigene Person zu denken, so möchte ich noch den Wunsch hinzussigen: Bleibe mir ein wenig gut; — ich will dann Alles, was mir das Schickal noch vorbehalten haben mag, willig ersbulden. — —

Deine letten Aufträge sind noch nicht besorgt; ich konnte mich bis jett noch nicht entschließen, das Werk aus der Hand zu geben. Aber es soll Alles geschehen; der Copist soll morgen beginnen. Daß Gesang= und Violin= stimmen gedruckt werden, sinde ich sehr praktisch, es wird doch schwerlich ein Kötchen geändert werden. Bei der Aufstührung Palmsonntag bleibt es, wenn Du mit dem, was ich Dir bieten kann (Philharm.= und Theaterchor zusammen) zusrieden bist. Eine Tause des Kindes in Berlin oder am Rhein wäre allerdings imposanter. Bitte schreibe mir, welche "größere Aufslichrung" in Ausssicht steht. Wenn das

Düffelb[orfer] Musikfest gemeint ist, so würde ich Schritte, welche ich in dieser' Richtung zu thun vorhatte, und von welchen ich mir Erfolg verspreche, besser sparen. Auf meine Berschwiegenheit kannst Du rechnen. —

lleber die Frage der Unnahme oder Ablehnung der Dir gebotenen Stellung kennst Du meine Ansicht. Warte biesen Winter noch au! Ich möchte Dich jest weniger als je ber Laune eines Weltstadtpublitums und den Federn alberner oder böswilliger Schreiber ausgesett wiffen. In einem Rahre fteht Dir jedes Orchefter und jede Stellung aur Berfügung. — Am Tage nach Deiner Abreise babe ich an Sense geschrieben: ich war schon wilthend keine Untwort au erhalten — da fand ich vor einigen Tagen — in Allgeyers Beisein den Brief schmutig und zerknittert auf bem Grund meiner Baletot=Lasche. Er ift nun mit verändertem Datum abgegangen. - Otto Devrient hat seine Mitwirkung bantend zugesagt und wird balb Etwas einschiden. — Der Artitel in ber Allgsemeinen] Mussit] Beitung über Dein Schidsalslied ift von Frau Feuerbsach] geschrieben, mas Du an der blüthenreichen Sprache wohl gerochen haben wirft. Bielleicht machen Dir einliegende, gewiß warm und ehrlich gemeinte Aeukerungen über das Hallelujah Freude. Lachners Bitte empfehle ich Deiner Gitte. Brof. Baumgarten ift mir der Liebsten Einer: Du sollst ihn ge= legentlich doch kennen lernen. Allgever ift mit einem großen Auffage über Feuerbsach] beschäftigt, ben er in bie Preußsischen] Jahrbücher zu bringen Aussicht hat. Bon Feuerbsach] felbft sind wieder herrliche Briefe voll Selbstvertrauen und Thatendurft angekommen. Die Amazonenschlacht] foll im Winter noch fertig werben. Wann endlich wird das Schlagwort von unserer "pro-

ductiv armen" Zeit verstummen! Nächsten Sonntag bier Meistersinger in neuer Besetzung. Seltsame Fronie, daß ich mich gerade mit biesem Werke beschäftigen muß, mabrend gang andere Sone in mir klingen, - angenehmere und freudenvollere. Am 20ten Dezemb. Conzert Wagners in Mannheim. Zauberfl.=Ouvertüre. A-dur Sinfonie. Unser Orchester wirkt mit. Ginnahme zu Gunsten des sogensannten Wagner - Bereins -. Der Gemeinberath Badens hat Wagner einen Bauplat zur Berfügung gestellt, und sonstige Anerbietungen gemacht, wenn er Bayreuth aufgeben wolle; als Motiv giebt er an, baf fich die vielen Taufend Frembe, unter benen hohe und höchste Berrschaften, in Baden viel beffer unterbringen ließen. Also Spekulation, Ersat für bas ausfallende Spiel. Dagegen schreibt mir Pohl: "Da sehen Sie, wie die Stadt Baden in Bezug auf nationale Gefinnung (sic) vielen anderen Städten vorangebt." Sabe ihm tüchtig gebient. — Nächste Woche erwarte ich Frau Schumann und Frau Joachim. 11ten und 16ten Conzerte bier. 15 in Seidelberg. — Bare es Dir recht, wenn bas Hallelujah in der Kirche aufgeführt würde, und zwar als Siegesfeier (etwa am Jahrestag bes Friedensschlusses) ohne Entrée, Rebermann zugänglich, wie bamals das Requiem? Eigentlich muß doch Orgel dazu. will mir das Theater nicht recht scheinen. Die Akuftik in ber Kirche ist wundervoll; 50 Sänger wirken mehr, als 200 im Saal. (Kür dieses Broject müßte ich freilich, ba Chor und Orchefter umfonft mitwirken murben, Die Großberzogin interessiren, die entweder eine Dienstsache baraus machen, ober Gelb hergeben müßte.) Ich kann die Reit nicht erwarten, bis die Proben beginnen und ich Dich

wiedersehe. Diesmal mußt Du zeitig kommen, um auch die letzen Klavierproben selbst zu leiten. — Lebe wohl!

In Liebe und Berehrung

Dein

Hermann Levi

46.

# Brahms an Levi.

[Unbatiert, Bien, Dezember 1871.]

Lieber Freund,

Ich habe wohl vergessen Dich zu bitten, mir jedenfalls mit einem Worte zu melben, daß das Manuscript 1) auch ansgekommen ist. Obwohl ich nicht grade ängstlich bin — schreibe doch ein Wort.

Die größere Auff[ührung] von der ich schrieb, ist nun sestgesett. Rubinstein dirigirt das Musiksest in Düsseldork. Er wollte jedensalls ein Stlick von mir machen, und jett ist ihm dies recht. Selbst zu dirigiren din ich freilich von Niemanden eingeladen, und das Comite hat mir auch weiter garnicht direkt geschrieben. Da es ein ungedrucktes Werk angeht, so rede ich vielleicht noch ein Wort — einstweilen hält mich die Rücksicht gegen R[ubinstein] ab.

Die Direktor=Stelle hier habe ich so gut wie ange= nommen — ich sehe kein Loch zum Entschlüpfen. Schreibe ein u. einige Worte. Die Copiatur hat jest natürlich Gile. Singstsimmen] bann Geigen etc. Möchtest Du revibiren?

<sup>1)</sup> Des Triumphliebes.

Auch gelegentlich mir den Cl.=A. schicken, ich kann wohl auswendig das Arrangement hineinschreiben.

Berglichste Grüße

Dein

J. Brahms.

Das Programm bes 1 ten Tags in  $D[\ddot{u}ssel]d[or]f$  ist wahrscheinlich:

Händel, Cäcilien-Obe, Beethoven, 8te Sinfonie, Br., Triumpflieb.

Am 2te Tag kommt der Thurm zu Babel von R[ubinstein]. Wie geht es deiner Schwester, und grüße sie bestens, natürlich auch Allgeyer.

#### 47

# Levi an Brahms.

Che. 1) 28. 12. 71.

### Berehrter Freund!

Unbei zwei Afte des angekündigten Textbuches.<sup>2</sup>) Der Berfasser heißt Zittel, ist evangelischer Pfarrer hier. Der dritte Aft macht uns viel Kopfzerbrechen. Ich habe heute einen neuen Plan vorgeschlagen, den Zittel ausarbeiten und Dir schieden wird. Wenn ich nicht warte, dis ich Dir das Ganze sertig vorlegen kann, so geschieht es, weil ich vor Allem wissen möchte, wie Du Dich im Allgemeinen zu dem Stosse verhältst. Das Ganze ist natürlich nur Entwurf; es wird noch Manches anders werden müssen. Zu seinem Lobe will ich weiter nichts sagen — Du wirst ja selbst sehen. Den dritten Aft dachte ich solgendermaßen

<sup>1)</sup> Carlsruhe. — 2) Es sollte biesmal eine "Sulamith" werden.

vorzuschlagen. Berichwörung, beren baupter Eligh und Ahia. - Sulamith ist bem Rönige entstoben, findet Eliah und die Berschworenen, eraählt ihr Leiden und ftachelt die Bewegung: heftige Liebesäußerung ("Lege mich wie ben Siegelring, ber feft beinen Finger umschließt, an bein Berg: ftark bis zum Tod ift bie Liebe eto. aus dem Sobenlied). Auf dem Höhepunkt der Aufregung erscheint Salomo an der Spike des Heeres: er ist Sulamith nachgeeilt, hat auch wohl von der Verschwörung Wind bekommen. Roch einmal ist Sulamith sammt ben Rürften in seiner Gewalt. ist die Schwierigkeit, die Wandlung in Salomo gut zu Um beften geschieht es wohl durch Nathan. ber auf ber einen Seite Salomo eine tüchtige Bauke hielte, auf der anderen den Berschworenen das Ungesetmäßige, Gewaltsame ihrer Handlungsweise und das Blindnig mit bem Ausländer (Egypter), vorhalten könnte. (Au Jerobeam: Ahia hat mahr gesprochen, Deine Zeit wird tommen, aber greife dem Rathschluß des Herrn nicht por etc. etc.) Hinweis auf die messianische Zeit??? Bielleicht nur andeutungs= weise? - Ober sollte Sulamith allein Salomo jum Ebelmuthe, zur Versöhnung bewegen können? Ich bin mir noch nicht Kar, habe aber die bestimmte Ahnung, daß sich etwas finden wird. Zittel hatte ursprünglich noch eine Berwandlung, pompöse Tempelweihe, das wird aber zu äußerlich. Auch wollte er das Motiv hereinbringen, daß bem Sohne Salomos, Rehabeam ein Sohn geboren werde, was gleichfalls versöhnend ftimmen sollte. — Eine Haupt= frage ist, ob das revolutionäre Element, das jest nur epi= sodisch auftritt, bedeutender behandelt werden soll. (Schluß des ersten Aftes Eljah mit den Hirten?) Ich glaube nicht. Wärest Du doch da, daß wir Alles besprechen

tönnten. Salomo muß am Schlusse entschieden der untersliegende sein; die Bolkssache, die Liebe muß triumphiren. Wie? das ist noch die Frage. Wenn Zittel nach meinen ihm heute gemachten Andeutungen etwas Ordentliches zu Stande bringt (Herbeislührung der Lösung durch Nathan), so werde ich Dir gleich Mitteilung machen. Zuvor aber schiede mir, ob nicht etwa alle weitere Arbeit unnütz ist. Schicke mir den Entwurf jedensalls wieder zurück. Zittel hat weder genügende Stizzen, noch Abschrift. Wenn Du nicht abgeneigt wärst, auf die Sache weiter einzugehen, so wäre mündliche Besprechung mit Zittel dringend nöthig.

Berglich grüßend immer Dein

Hermann Levi.

Denke in der Sylvesternacht eine Sekunde zu mir herüber.

48.

### Brahms an Levi.

[Undatiert, Januar 1872.]

Lieber Freund,

Es ist mir einigermaßen bebenklich ben Brief zu beginnen. Also reden wir von was Anderm! Sage z. B. Allgeyer, daß er mir die größte Freude gemacht hat mit den Feuerbachs; ich habe sie gradezu nöthig, denn alleweil todte Musiker spielen mag ich nicht, und hernach ist er der Beste oder der Einzige.

Dann könnte ich noch bemerken, daß ich unter Geigen das vollst. Quartett<sup>1</sup>) verstehe, und daß ich recht sehr wünschte, der Copist hätte mehr Zeit. Es geht langsam, und ich hätte

<sup>1)</sup> Zum Triumphlieb.

gern er copirte auch (aber rasch) die Partitur, und ich kriegte sie balb. Meinetwegen Sat für Satz.

Nun könnte ich es mir eigentlich bequem machen u. Dich bitten — da vor Allem der Text 1) doch nicht fertig — mir seine Borzüge auseinanderzusepen.

Ich habe nach Deinem Brief natürlich sofort an die Bibel gedacht, an das Buch der Könige, "die Makkader", Saul und was mir sonst dann freilich eine große Uebersraschung und Enttäuschung. Mit den armen Liebesliedern hat man viel experimentirt; es giebt auch bereits eine Oper darüber! Du gingst vielleicht ohne Borurtheil daran, aber ist Dir denn soson fort das Drama plausibel erschienen? oder hast Du Dich nicht etwa nur in die neue Uebersetzung hineingelesen, Dich sür diese interessirt und etwa gar auch noch sür neuere Untersuchungen, die möglicherweise dem Buchstaden nach das Drama erlauben?

Ich weiß nicht, was mir am 1 ten Alt noch abgeht, aber einstweilen empfinde ich noch, daß man aus einem Duo für 2 Flöten doch keine Sinsonie machen kann.

Daß die Personen möglichst mit Bibelworten reden, hatte das nicht doch auch bei Dir etwa den Reiz der Neusheit, des Suchens und Findens? Ich kenne das und habe z. B. gerade einen Oratorium-Text da, der aus lauser naturgetreuen Citaten zusammengesett ist. Scheint Dir nun z. B. die Scene zwischen Salomo und Sulamith im 1 ten Akt componirbar und darstellbar? NB. sit sebendige Menschen und auf unserem weltlichen Theater?

Ich kenne nun Deine Meinung über mich und Opernstegte für mich, und wenn ich auch hoffe, Du nimmst es mit

<sup>1)</sup> Bu ber "Sulamith".

ber "Streichung" nicht gar zu scharf, so — so habe ich boch kein Behagen und wünschte, ich dürfte Dir Morgen Recht geben u. mich einen Esel heißen.

Aber sehr laut darf ich nochmals betonen, daß mir der ganze 3te Akt sehlt, und da das denn nun jedensalls absonderlich ist, in ein Liebesgedicht ein Drama hineinzwängen zu wollen, und ebenso besonders ist, unsere Sänzgerinnen, wenn ein König ihnen auf den Leib rückt, mit Bibelstellen sich verteidigen zu lassen — so darfst Du eben einen Brief daran wenden!

Im Uebrigen bin ich schon längst sehr eilig. Ich hoffe Du schreibst jedenfalls, aber auch über Salomo! Der 3te Att sehlt wirklich empfindlich. Für Heute noch beste Grüße auch an Allgeyer und wer sonst will.

Herzlich Dein

Joh. Brahms.

49.

## Levi an Brahms.

Che. 15, 1, 72.

#### Berehrter Freund!

Das war nun freilich eine arge Enttäuschung, und ich weiß eigentlich nicht, was ich noch zu sagen hätte, als die Bitte auszusprechen: die beiden Alte mir möglichst bald zurückzusenden. Der dritte Alt kann Dir noch nicht vorgelegt werden, und weiteres Kopfzerbrechen würde in der Hauptsache auch nichts weiter helsen. Nur möchte ich zu meiner eigenen Beruhigung noch konstatiren, daß ich in meiner Schätzung des Textes nicht alleinstehe. Allgeyer sagte, nachdem ich ihm die beiden Alte gelesen: "das komponirt Er". Will, Wendt, 1) Baumgarten, Alle waren

<sup>1)</sup> Gymnasialbirektor Geheimrat Gustav Bendt in Karlsruhe, ber älteste noch lebende Freund von Brahms.

gepackt, und keiner von uns bätte folche Antwort erwartet. Wer, wie ich, nun Jahre lang an ber Bühne lebt und von ben Erfordernissen des Drama's doch eine gewisse Ahnung hat, ber konnte fich über die Mängel des Stoffes, wie er ba ift, nicht täuschen. Wenn ich sie nicht von vornherein betont habe, so geschah es, weil ich die feste Ueberzeugung batte — und noch habe, daß ihnen abzuhelfen sein würde. Dag ich in ber Sauptfache fehlschießen würde, hatte ich freilich nicht geglaubt. Indessen das ist Sache der Spmpathie, und herzens-Ungelegenheiten sind nicht diskutirbar. - Deine Worte: "Ich kenne nun Deine Meinung über mich (?) und Operntexte für mich", habe ich mir wohl binter die Ohren geschrieben, und Du sollst fürder nicht mehr geplagt werben. So mag benn bas tobtgeborene Schmerzenskind begraben sein. Gott schenke ihm ewice Ruh' — vielleicht auch fröhliche Auferstehung. — —

Die Copiatur geht allerdings langsamer von Statten, als mir lieb ift. Aber Füller konnte bisher nicht stetig bei der Arbeit bleiben; es mußten zwischenhinein dringende Theater-Schreibereien erledigt werden. Die beiden Geigensstimmen sind längst in Berlin. Bratsche und Bässe sende ich heute ab. Während er die Blasinstrumente auszieht, soll ein Zweiter die Partitur abschreiben. — Bitte schicke mir doch baldmöglichst Uthal zurück; ich will versuchen, ihn nochmals in besserer Besehung zu bringen. —

Allgeyer habe ich Deine Grüße ausgerichtet. Ich sehe ihn viel. Meine Schwester ift fortwährend auf ber Besserung.

Herzlich grüßend

Dein

Hermann Levi.

50.

# Brahms an Levi.

[Unbatirt, Bien, Anfang 1872.]

Lieber Freund,

Hense hat denn seine Sache so vortrefflich gemacht, daß ich mich recht ärgere nicht darauf gewartet zu haben. 1) Ich weiß nun nicht, ob er jeht dabei genannt sein will, und möchte nicht unter den kleinen Lesarten entscheiden — des halb bitte ich Dich doch die Mühe zu übernehmen, sosort an Rieter den Text siir die Tigrin zu schieden. Blindekuh?) scheint mir weniger wichtig, und den 3ten vers möchte ich nicht geändert. Ich hosse hopse endlich auf meiner Reise zu Euch zu besuchen, und außer meinem Dank sür diesellichte und liebenswürdige Kleinigkeit werde ich doch auch anderes mit ihm reden.

Sigt Du nun etwa ein Biertelstündigen mit Allgeyer oder sonst u. überlegst: "vom Fall der Tropsen" erweicht") von Wassertropsen, so könntet Ihr gleich noch solgendes in Ord-nung bringen, um das ich sehr gedrängt werde: 4) vers 2.5)

Guten Abend gut Nacht, von Englein bewacht, die zeigen im Traum dir Christindleins Baum. Droben im Paradies schlaf nun selig und süß.

Die beiden letzten Strofen müffen geändert werden und dürfen natürlich nur einen Sinn haben.

<sup>1)</sup> Hehses Berbefferungen zur "Spröben" tamen für die erste Ausgabe zu spät. — \*) Lieb aus op. 58. — \*) Anspielung aus eine Textstelle der Tigerin. — \*) Bom Berleger Simrod. — \*) Zweiter Bers zum Wiegenlied (op. 49).

Shlaf nun selig und süß schau im Traum 's Paradies.

Brrr —! Fällt Euch was ein, so könntest Du auch das gleich an Simrock schicken, der sogar von Berliner Dichtern schon Zie verse hat.

Weiter ist dann ja höchst erfreulich, daß es Deiner Schwester sortdauernd besser geht! Du mußt eine sonder= bare Empsindung dabei haben, schaudert es mich doch förmlich, wenn ich an diese Umkehr, dicht vor dem großen Thor, denke.

Für meine Operntegt-Aritik hätte ich nun freilich — schnotterige Rebensarten erwarten dürfen. Aber recht ist es doch nicht. Deine Meinung über mich etc. ist nun, daß man mir eben keinen zu Dank machen kann. Und davon meine ich fürs erste, kann der fragliche) kein Zeugn ist abslegen. Sieh ihn setzt ernsthaft an (ich habe ihn mit Uthal geschickt).

Wenn die erfte Scene zwischen König und Sulima nicht im geiftl. Krippenspiel und von Marionetten gespielt wird — braucht man sehr andere Worte. Doch schriftlich auseinandersehen — dazu bringe ich es nicht. Bleibst Du wirklich bei Deiner Meinung, so schreibe ein Wort dafür, einen ausmerksameren Leser kannst Du nicht finden.

Mein Schickslieb ging hier Sonntag recht schlecht. Rubinstein ist eben ein mäßiger Dirigent, und er bot mir die Leitung nicht an, folglich ließ ich das Ding laufen. Das für aber werde ich mir Düsseldorf und Triumphlied noch eins überlegen!

Laß von Dir hören und womöglich besorge mir freundschaftlich die beiden Texte schleunigst zum Druck.

<sup>1)</sup> Sulamith.

Ich wohne Wien IV, Karlsgaffe 4. Pactete bitte aber an Gotthart zu abressiren.

Berzeih die Eile, das Schmieren und die ewigen Aufsträge. Grüße Allgeyer u. A. und sei selbst herzlich gegrüßt von Deinem

Joh. Brahms.

Bon Mannheim habe ich nichts gehört?!

51.

# Levi an Brahms.

15, 2, 72.

#### Berehrter Freund!

Ich habe einigermaßen gezögert, mich in Deiner jetigen Stimmung mit Fragen und geschäftlichen Mittheilungen aufzubrängen; maren wir doch täglich in ber Erwartung, das Allerschlimmste zu hören.1) Aber nun muß ich doch Einiges berühren. - Bunachft hoffe ich von gangem Bergen, daß sich menschliche Boraussicht und ärztliche Weisheit so trügerisch erweisen möchten, wie es bei meiner Schwester der Kall war. Ich weiß durch Allgever, wie Du an Deinem Bater hängst, und Er an Dir; ich weiß burch ben rührend-zarten Antheil. den Du immer an dem Leiden meiner Schwester genommen, wie Dir zu Muthe sein muß, nun selbst von dem Berluft eines geliebten Menschen bebroht zu sein; ich habe es leiber an mir erfahren, wie in sold furchtbaren Momenten alle Gedanken sich auf einen Punkt richten, wie Alles, was man sonst im Leben hoch gehalten, auf einmal im Weiten verloren erscheint. - Lag

<sup>1)</sup> Johann Jatob Brahms war inzwischen schon am 11. Februar in Hamburg gestorben.

mich Dir sagen, daß ich von Herzen bei Dir bin, wie es sich auch wenden möge. Gieb uns bald Nachricht! — Das Hallelujah ist fertig copirt. Welche Bartitur soll ich schiden? Original ober Abschrift? Und wohin? Die Aufführung betreffend, ift mir eine Ibee gekommen, die hoffent= lich Deinen Beifall hat. Ich bente eine Art Musikfest zu arrangieren - amischen Oftern und Pfingften. Mannheimer und hiefiges Orchefter. Sämmtliche Chorkräfte ber Stadt vereinigt. Habe bereits Joachim's um Mitwirkung ersucht, hoffe auch [auf] Frau Schumann. Amei Abende, drei Generalproben. — Die Tigrin ist sofort nach Empfang Deines Briefes an Rieter abgegangen, und wird, wie mir dieser fcreibt, bereits gedruckt fein. Mit bem 2ten Berfe bes Wiegenliedes habe weder ich, noch Andere etwas anzufangen gewußt. "Traum's Baradies" scheint mir unmöglich, und anders ift die lette Beile nicht zu faffen. Wenn Du nicht gewünscht hättest, ben Gebanken von Christbaum etc. beibehalten zu sehen, ließe fich allerlei thun. — An Bense habe ich geschrieben, ob er sich genannt münsche. nicht geantwortet. Habe auch Dein Kommen signalisirt. — Geftern ist der Aretino 1) angekommen, den ich gekauft habe. Feuerbach schreibt gang erfüllt von dem neuen Symposion. Iphigenia macht in Stuttgart grokes Aufsehen, ist von der bortigen Gallerie angekauft worden. — Rieter will eine fritische correcte Ausgabe der Gluck-schen Bartituren veranstalten, hat Devrient mit der Uebersetzung betraut und - Damcke in Baris mit ber mufikalischen Redaction. Rurglich schreibt er, ob ich ihm für die beiden Iphigenien keine Borlagen verschaffen könne, Manuskripte, alte Stimmen (!) Dergleichen kann boch nur in Paris fein. Schabe, wenn

<sup>1)</sup> Bild von Feuerbach.

bas eine halbe Arbeit wird! Kennst Du etwa Damcke? Ein in Paris ansässiger Deutscher ist mir noch verdächtiger, als ein Franzose. Jedenfalls werde ich Rieter bitten, mich in die Correcturbogen bliden zu lassen. — Bor wenigen Tagen hatte ich eine recht gelungene Aufsührung von Alceste. — Der Hermione 1)-Klavierauszug hat mich entsiet; einen so rapiden Niedergang hatte ich nicht erwartet. Bernhard Scholz steigt. —

Willst Du etwa nicht nach Wien zurück, so komme boch hierher. Du kannst in meinem Hause parterre ein nettes Zimmer haben und volle Freiheit und Ruhe! —

In alter Treue und Berehrung Dein

Herrmann Levi.

Wenn Du den Chriftbaum<sup>2</sup>) etc. nicht beibehalten willst, so kann ich allerlei Borschläge machen.

**52**.

# Brahms an Levi.

[Undatiert, 1872.]

Lieber Freund,

Ich fahre heute nach Wien zurück und bitte meine Partitur an Gotthardt zu schicken. Dein Plan. sieht ja sehr schon aus, und erwarte ich begierig was wird. Durch m. Reise jest hat sich das Verhältniß zu Düsseldorf verschlimmert. Ich fürchte recht dumm auszuschauen, da ich erst

<sup>1)</sup> Oper von Bruch. Max Bruch, der damals schon sein erstes Biolinkonzert geschrieben hatte, konnte sich über seine geringen Exsolge als Opernzkomponist trösten; lag doch seine Bedeutung auf einem ganz anderen Gebiete. — 2) Im zweiten Bers des Textes zum Biegenlied. — 3) Dieszmal also durste Levi nicht wie gewöhnlich das Original (vom Triumphelieb ist die Rede) behalten. — 4) Der von Levi entwicklie Plan eines Wusikssels.

durch Rubinstein alles gelten und einfach in Ordnung sein lasse — hinterher aber mit Bebenken und Bedingungen komme!

An Deine Schwester habe ich viel benken müffen, leider aber haben diesmal die Aerzte Recht behalten. Der Bater sah im Tod so freundlich aus wie selten, wie nur in behag-lichsten Augenblicken.

An Devrient ist Rieter durch mich gewiesen — an Damke aber freilich nicht!

Ich schrieb Dir wohl daß jener 2te vers zum Wiegenlied Bolkstegt ist und ich deshalb so vorsichtig.

Simrod hat andere vorräthig und ich mag seinen Wunsch nicht zu lange hinhalten. Run, vielleicht kommt ein Ginfall, schneibet einmal beherzter, auch in den Christbaum.

Berglichen Gruß, von Wien ichreibe ich mehr.

Dein

J. Br.

53.

## Brahms an Levi.

[Undatiert, 1872.]

Lieber 2.

Nun fällt mir Deine Karte wieder in die Hand, die ich längst glaubte — ich kann nicht sagen beantwortet zu haben.

Soll ich die Cantate wieder herkriegen? Wenn ich eine Stelle gesaßt zu haben glaube, fällt mir der nächste Takt in die Augen, der eben so fraglich ist! Du hast doch die Arbeit nicht für den Druck übernommen? Für die Auffühzung aber da siehe Du zu, da leppert man sich so durch. Mein Amtsantritt in Dsüssel]dsorf ist jedenfalls dis April

verschoben. — Das hätte ich auch zeitiger sagen können! Ist auch nur vergessen!

Befte Grufe

Deines

J. B.

**54**.

# Brahms an Levi.

[Unbatiert, 1872.]

Lieber Freund,

Ichkeit — Du siehst das der Partitur an. Ich wünschte Du sähest sieher genau an und schriebest ein Wort. Ist alles in Ordnung, so möchte ich sie an Simrock befördern. Willst Du sie copiren, so thue es in Eile. Die Pauken-Wirbel auf S. 19, 21 u. (25?) könntest Du weglassen — boch klangen sie mir neulich recht nöthig im Ohr.

Die Wirkungen der Probe siehst Du leicht an der Bleifeder. Wenn ich die Orchsester Steinmen] beilege, so laß diese Bleifeder-Noten von Füller eintragen, nur genau, nicht schön — für den Stich.

Schönsten Gruß

Dein

J. Brahms.

55.

# Brahms an Levi.

März 72.

Lieber Freund,

Ich fage nur in Gile und Kürze, daß ich Dein Briefchen bekommen — und auch ohne ihn das mich Angehende ruhig

abgewartet hätte 1). An Frau Joachim habe ich sofort geschrieben, welches "sofort" jedoch auch auf einen Monate alten Brief von ihr antwortete.

Zufällig war Gehring<sup>2</sup>) bei mir, als ich Deinen und ben betr[effenden] Düsseldorfer Brief bekam — Du siehst beiliegend die Folgen, und wie vorsichtig man mit Zeitungschreibern sein muß. Allgeyer's Aufsak könnte man freilich in die Deutsche Zeitung bringen — aber in welcher Gestalt? Doch gewiß nicht, wie er sür die preuß. Jahrbücher geschrieben ist und sich für Feuerbach schickt? "Grenzboten" und "Aus dem neuen Reich" sollten geeignete Blätter sein.

Das Beste nun schreibst Du von Deiner Schwester. Grüße sie ja aufs Herzlichste von mir, ich habe selten ein Bild vergnügter angesehen, als neulich das ihrige.

Lieber Freund!

Gotthart hat Deine Sendung misterstanden. Er meinte ich habe ihm die Fouerbach'schen Sachen für f. Geschäft empsehlen wollen. Er wünschte alles zu behalten, u. Du wirst also, wenn dies Dir recht ift,

<sup>1)</sup> Die Berhandlungen wegen Übernahme des Direktionspostens . in Bien. - \*) Der icon genannte Mufittrititer Dr. Frang Gehring. Die "Folgen" waren eine Rotiz in der Deutschen Zeitung, die lautete: "Johannes Brahms' , Triumphlieb' auf ben Sieg ber beutiden Baffen wird nun leider doch nicht auf dem nächsten Riederrheinischen Musikfest aufgeführt werben. Das Romitee besfelben in Duffelborf bat fich nicht in der Lage befunden, dem deutschen Romponiften bie Direktion feiner Romposition zu gestatten, um baburd nicht bem hauptleiter bes Festes, herrn Rubinftein, ju nahe ju treten. herr Brahms hatte fein noch ungebrudtes Bert nur unter ber Bebingung gur Berfügung geftellt, baß ihm felbst die Direktion besselben überlaffen werde, wie es in ahn= lichen Fällen bei ben nieberrheinischen Festen schon öfter üblich gewesen ift und in biefem Falle bei bem patriotischen Charafter bes Triumphliedes besonders angezeigt war." - Rubinstein führte diese Polemik natürlich auf Brahms zurud und blieb von da ab fein unversöhnlicher Begner. - "Uber ben Berlauf ber Angelegenheit berichtet Brahms noch an Allgener:

Du haft wohl die Singstsimmen] vom Triumphlied abstlatschen lassen, andernfallstannst Du die gestochenen Stimmen schon haben. Ich habe die Revision zwar noch hier, aber für unsere Aufführung sind sie durchaus schon so zu gebrauchen. Frage doch Allgeyer, ob ich recht behalten habe, daß die Feuerbach'schen Blätter das Stück einen Thaler kosten, und gieb dem kleinen Robert die hübschen ungarischen Marken als Gruß.

Fr. Chner') erkundigt sich übrigens immer fehr nach Dir und Deiner Schwester, Pfingsten würde auch Billroth mit

geschäftsmäßig vorangeben. Mir aber dieselbe Anzahl Bilber sofort noch einmal schieden. Für die 2 neuen wieder meinen besten Dank.

Erzähle Levi, daß mein Düffelbsorfer] Geschäft einen schlechten Berslauf nimmt. Rubinstein will, wenn ich mein Stück dirigire auch nur seines dirigiren und als Leiter des Festes zurücktreten. Die Logik sehe ich nicht ein, und da das Comité ihn halten muß, so ist mein Stück natürlich gefallen — was mir übrigens keine Schmerzen macht.

Rosenhain\*) ist hier und sieht sich erstaunt und ängstlich um, so sehr, daß man meinen sollte, er sei niemals in einer großen Stadt gewesen.

Magft Du nicht ober Lovi einmal etwas ausführlicher über bie Schwester ichreiben. Sat sich ihr Befinden denn berart geanbert, bag man entschieden hofft?

Recht herzl. Gruß ben Deinen u. ben Lebt'schen — wozu ja wohl bie halbe Stadt gehört!

Dein

J. Brahms.

<sup>\*)</sup> Jacob Rosenhain (1813—94), Pianist und Komponist aus Baden-Baden. Mit Klavierstüden von ihm war Brahms 1848 in Hamburg in einem Konzert zum erstenmal öffentlich ausgetreten.

<sup>1)</sup> Frau Dr. Ebner, mit Mäbchennamen Ottillie Hauer, war Brahms seit langem befreundet.

Frau zuhören kommen, außer zu Festeszeiten geht es wohl schwer.

Für Beute Addio und beften Gruß.

Dein

J. Brahms.

Bitte Allgeyer boch, noch ein Exemplar der neuen Blätter (Bianca Capella u. der Lautenspieler) zu schicken.

56.

# Levi an Brahms.

2. 4. 72.

## Berehrter Freund!

Gute und schlechte Nachrichten zugleich! Ich hatte, nachbem ich Dir geschrieben, unsere Sache mit aller Energie angepact und überall - bei hof und in Mannheim lebhafte Unterstützung gefunden. Nur über den Reitpunkt bestanden noch Differenzen. Kaiser wollte - weil er den Theaterchor für ben Dienst nicht miffen wollte, mich auf ben Anfang ber Ferien - Juni - verweisen, ber Großherzog meinte, ich solle den September — (Geburtstag der Großherzogin und große Ausstellung hier) mählen; ich bestand auf der Reit um Bfingsten herum, je nach dem es Joschim's paffen würde. Und gerade, als die Berhandlungen hierüber in bestem Gange waren, schlägt eine Bombe herein in Geftalt eines Antrages von München. Perfall hatte es sehr eilig; ich versuchte Anfangs, die Sache hinauszuziehen, um erft noch unfer Musikfest burchzuführen, aber es war nicht möglich; Perfall brang auf rascheste Erledigung; ich hatte eine Conferenz in Würzburg mit ihm, und gestern ift mein Entlassungsgesuch an den Großberzog abgegangen.

Wie ich den Großherzog tenne, wird er höchlich verftimmt Aber wenn er auch gute Miene macht — kann ich als Abgängiger — ich will schon zu ben Sommerferien fort - überhaupt noch baran benten, so etwas gang Besonderes, bier noch nicht Dagewesenes in Scene zu seten? Ich werbe natürlich versuchen, die Sache tropbem noch burchzuführen, aber ich bin barauf gefaßt, daß wir verzichten muffen. Wie arg mir das wäre, kann ich Dir nicht sagen. Nachdem ich Dich nun - in bem Bunfche, Dir die reichsten Kräfte zur Berfügung zu ftellen, Monatelang hingezogen, nachbem die Hauptschwierigkeiten beseitigt sind. das Mannheimer Orchefter engagiert, ber Großherzog enthusiasmiert für ben Blan — muß in letter Stunde bie Berufungsgeschichte Alles wieder in Frage stellen!! Aber ich durfte nicht schwanken, mich nicht bestimmen laffen. Die Bedingungen in München sind glänzend. 3800 fl. Gehalt. Sofortiae definitive Anstellung. 2400 fl. Benfion. Wüllner tritt wahrscheinlich mit ber Zeit ganglich gurud; einstweilen behält er noch die Direction von etwa 12 Opern. Ich habe mir herausgesucht, welche Opern ich dirigieren will; bei jeder neu auf das Revertoire kommenden Oper steht mir contract= lich das erfte Recht auf die Direction zu. Alles schlechte Reug, italienische Opern. Flotow etc. dirigirt Mayer. überglücklich, habe auch das Gefühl in München willkommen zu sein und etwas leisten zu können. Der einzige Wer= muthstropfen ift - abgesehen von den lieben Menschen hier, die ich verlieren muß —, das etwaige Scheitern bes Hallelujah. Doch ich will in letterer Beziehung noch das Beste hoffen. Je nachdem die Antwort des Großherzogs ausfällt, werde ich ihm birekt fagen, wie gerne ich bie Sache noch durchführen würde. Ohne seine Unterstützung kann ich es nicht. - Allgever habe ich Deine Aufträge ausge= Die Bhotographieen koften 1 Thl pro Stüd. Ich habe eine schwache Hoffnung, daß Allgeyer eine Stellung in München findet. Er wird es schwerlich hier lange mehr aus-Die Indiscretion Gehring's tam gang willtommen. Hettner 1) felbst hat großen Lärm gemacht. Feuerbach kommt nächste Woche. Kürzlich war sein Symposion in Heidelberg ausgeftellt; ich habe mich einigermaßen geschämt, in München über Farbe etc. raisonnirt zu haben; in Beibelberg mar es isoliert aufgestellt, ohne Goldrahmen und machte wunder-Mur Alcibiades bleibt mir ein Rätsel. bare Wirkung. Das neue Symposion ist nahezu fertig. Das soll aber Geheimnis sein. — Bon Frau Schumann hatte ich zusagenden Brief; ich werbe ihr morgen von der Beränderung ber Sachlage Runde geben. Wird mir meine Entlassung jum Sommer bewilligt, fo benute ich ein Interregnum ju einer Reise nach Italien. September und October. Allgever meint, ich solle mich Feuerbach anschließen, ich habe aber meine Bedenken. Sätteft Du nicht Luft, es mit mir zu riskieren? Ich bin auf der Reise ein ganz flotter und bequemer Gefährte. 8 Tage Oberitalien, 8 Tage Florenz, 2-3 Wochen Rom und 8 Tage Neapel mit Umgegend. -Balmsonntag war prächtige Aufführung, 9te Sinfonie. Harzreise2), von einer Unfängerin, Frl. Walter, genügend gefungen. Ich habe mit Allgeyer beschloffen, daß bas boch Dein tieffinnigstes Wert ift. Dem Bublitum bat es großen Eindruck gemacht — gegen mein Voraussehen. Auf ber Rückseite bes Zettels hatte ich als Einleitung zu ben Worten

<sup>1)</sup> Hermann Theodor Hettner (1821—82), der einflufreiche Literaturhistoriker und Prosessor der Kunstgeschichte, gab u. a. Anselm Feuerbachs Schriften heraus. — 2) Rhapsodie op. 53.

Einiges aus Goethes Nachrebe zum Gedicht bruden laffen. um die Leute über Borgang und Stimmung zu orientiren. Charfreitag war eine gang prächtige Aufführung bes Requiem unter Koning in der Kirche. Ich habe 2 Proben mitgemacht und versichere Dich, daß Koning seine Sache meisterlich gemacht bat. Demnächst Wiederholung. Allgemeiner Enthusiasmus. - Lachner 1) in Mannheim läkt sich venstoniren. Der Wagner-Berein ausammen mit einigen Gassenbuben machen ibm das Leben zu sauer. Das Comité bat sich an mich gewendet, wegen eines Nachfolgers. Ich habe Frank 2) im Auge, habe versprochen, mich zu erkundigen. Möchtest Du mir Einiges mittheilen in aller Discretion? Hauptsächlich, ob Du ihm Theater-Routine zutraust? -Als Erfat für mich benke ich an Schmitt's) in Schwerin. hier curfiert allgemein bas Gerücht, daß Du berufen wirft!! Bahrend ich fcreibe, geht mein Bater im Bimmer herum, fragt mich allerlei. Mein Styl mag beshalb etwas confus sein. Ich bitte Dich, schreibe mir ein Wort, wie Du meine Nachrichten aufgenommen, ob Du meine schwierige Lage begreifft. Ueberlege Dir Italien. Mein Bruder scharrt einft= weilen Reisegelb zusammen.

Hermann Levi.

Un Ebners herzliche Empfehlung.

<sup>1)</sup> Binzenz Lachner, ber jüngste Bruber von Franz Lachner, war seit 1836 Hoftapellmeister in Mannheim. — 2) Ernst Frank (ber spätere Mannheimer Opernkapellmeister) war seit 1869 Chordirektor der Hofoper und Dirigent des Singvereins in Wien. — 2) Aloys Schmitt, seit 1857 Hostapellmeister in Schwerin, übernahm 1896 die Direktion des Mozartvereins in Dresden (gest. 1902).

Meine Schwester fortbauernd höchst befriedigend. Benn nur erst ber Abschied hinter mir läge! — —

Allgeyer wird wohl gelegentlich bei der Deutschen Beitung anklopfen, natürlich nur in Form kurzer Notiz über F[euerbach].

57.

# Levi an Brahms.

7. 4. 72.

#### Berehrter Freund!

Heute habe ich die Stimmen des Triumph=Liedes beftellt. Ob der Grokherzog dabei ist oder nicht. — das Werk wird aufgeführt; nur werbe ich ben Musikfest : Blan aufgeben müffen. Aber tropbem hoffe ich genügende Arafte aufautreiben. Der Theaterchor wird den 2ten, der Bhilharmonische Berein den ersten Chor übernehmen. eine offene Frage, welche ich Dich ebenso offen zu beantworten bitte. Das Conzert foll eine Art Abschiedskonzert für mich sein. (Der Philharm. Berein in corpore hatte mich ersucht, vor meinem Weggange noch ein Conzert zu leiten.) Ift es Dir recht, wenn ich das Hallelujah dirigiere? Das ist eine dumme Frage, wenn ich an Rubinstein benke; aber bei näherer Beleuchtung liegt die Sache boch hier etwas anders. Du kannft in den Broben corrigieren und schimpfen, so viel Du willst. Mir ware es natürlich un= endlich viel lieber, wenn Du birigiren würdeft, benn Du weißt, wie unbehaglich mir zu Muthe ift, wenn ich Dich bei Broben in dem Saale weiß. Aber da die Aufführung einmal unter der Firma "Abschiedskonzert" (was natürlich nicht auf ben Bettel tommen foll) in Scene gesett werben foll, so schickt es sich doch wohl, daß ich das Hauptwerk auch leite. Indessen nur unter der Boraussetzung Deiner Zustimmung. Legst Du Werth daraus, selbst zu dirigieren, so schweigen alle anderen Rückschen. Und hierüber bitte ich um Deine ehrliche Meinung, womit es übrigens keine Sile hat. Im ersten Theile werde ich ein etwas buntes Programm machen müssen; das Orchester, dem die Sinnahme zusallen soll, muß den Theaterchor bezahlen, und ich muß dassür sorgen, daß etwas übrig bleibt. Bon Solisten denke ich mir Frau Schumann, Frau Murjahn und Stockhausen. Auf Joschim's habe ich längst verzichtet. — Der Großherzog hat mir dieselbe Gage, wie ich sie in München habe, und eine ganz exceptionelle Stellung am Theater (Direktor der Oper etc.) angeboten. Ich habe abgelehnt. . . . . . . . . . . . . . . . Dies unter uns.

Wenn ich Talent bazu hätte, könnte ich jetz recht arrogant werden. Täglich kommen mir neue Beweise der Anhänglichkeit und Anerkennung zu; das Orchester besonders zeigt sich in einer mir ganz rührenden Weise. Das wird ein schweres Scheiden sein. Indessen doch — dann helpt dat nich. Ich habe die Kleinstadt-Wisere gründlich satt. —

Wie ist der ofsizielle Titel des Hallelujah?? Die Deutsche Beitung sagte etwas von "Sieg der deutschen Wassen"??— Frank war bereits hier, um zu recognosciren. Vitte schreibe mir etwas über ihn. — Andei eine sehr schöne, warme Kritik des Schicksalliedes. Wenn die Leute nur einmal aushören wollten, Deinen Namen mit Schumann zusammenzunennen! (In einer Berliner Kritik des Requiems, die ich Dir ausschen werde, sindet man den zweiten Satzwischen Meyerbeer und Wagner stehend!) Möchtest Du wohl Koning ein freundliches Wort sagen? Der Gute hat sich

1

entsetzlich geplagt und wirklich Bortreffliches geleistet. Bei ben Tempi mußte ich ihm allerdings einige Lichter aufsteden; er war vollständig confus gemacht durch die Metrosnomisierung, und ich habe dabei zum erstenmale gemerkt, daß Du dieses Scheusal von Instrument überhaupt gesbrauchest, worüber ich mich daß verwundert habe. — Gestern Abend haben wir bei Murjahn's bis zu gänzlicher Erschöpfung Brahms musiziert. Wenn Du hierher kommst, sollst Du doch Deine Freude haben an dem kleinen Frauchen. Frau Edner in Ehren — aber das ist doch etwas anderes. Auch Johanna Schwartz wird Dir manches Deiner Lieber zu Dank singen. — Wann kommst Du? Bald? Baden hat sich sich servelich herausgeputt . . . . Weine Arme und mein rother Schlafrod harren Deiner — —

Hermann Levi.

Die Aufführung tann erft Ende Mai ftattfinden.

**5**8.

Brahms an Levi.

April 72.

Lieber Freund,

Bor Allem benn meinen besten Glückwunsch zu dem Erfreulichen, das Du von Dir und der Schwester schreibst. Ich denke sehr bald zu meiner Wittwe auf den Hügel<sup>1</sup>) zu gehn, sonst würde ich des Weitern sehr vergnügt schreiben, wie mich Alles freut.

<sup>1)</sup> Rach Baben=Baben.

In einige Berlegenheit wäre ich doch gekommen, wenn wir mein "Triumphlied" (wie es natürlich blos heißt) nicht fertig gebracht hätten.

Simrock schaut doch nach Zinsen aus, und wo und wann sollte ich setwas] dazu thun?

Nicht blos bei Dir, sondern auch bei manchen Andern ist es mir — nicht blos einerlei, wer von uns dirigirt, sondern ich höre lieber zu. Bei Rubinstein liegt die Sache anders. Er ist ein sehr mäßiger Dirigent und unverantswortlich roh und leichtsinnig. In den rheinischen Städten wird man sür das Studium nicht viel thun, und er wird das Werk nicht kennen, wenn er wenige Tage vor dem Fest dazu kommt. Das geht denn doch nicht.

Du weißt vielleicht nicht, daß Frau Joachim wieder Unglück hatte und zu Bett liegen mußte. Auf sie ist also wohl nicht zu rechnen. Für Ende Mai dagegen ja auf Frau Schumann — und die gehört denn ja vor Allem dazu. Ich kann freilich nicht mit dem Metronom umgehen. Beim Requiem hat es Reinthaler besorgt, der mir sehr imponirte durch seinen sichern und vertraulichen Umgang mit dem Instrument.

lleber Frank mag ober weiß ich nichts Rechtes zu schreiben. Das Kürzeste ist wohl: er ist nicht mehr, namentlich nicht ernster und tieser als er sich giebt. Wenn er Dir etwas jungenhast vorkommen sollte, so verstellt er sich nicht. Seine angenehmen und auch seine vortheilhaften Seiten brauche ich nicht zu beschreiben, denn die versteckt er nicht. Noutine und Geschicklichkeit hat er sür sein Fach und auch guten Willen. Nun, da dürste man ihn wohl irgendwo hinstellen und abwarten, wie andre Mächte sür guten Fortgang sorgen.

Nach dem, was ich in München sehr sicher über ihn erfuhr, hat er sich schon sehr zu seinem Bortheil geändert.

Doch — an Koning schrieb ich auch noch gern, und was soll ich sonst noch alles!

Grüße Frl. Schwarz und hernach die, die besser singt 1)
— ich bin ja leider so roh, daß ich dasür nicht viel Empsindung habe. Es ist ja auch wohl natürlich, denn diese singen uns doch nur hinterher vor, was jene uns machen ließen. Aber sie war hübsch!

Grüße aber auch Deine Schwester herzlichst und AU-gever. Dein

Joh. Br.

59.

## Levi an Brahms.

Alexanderbad bei Wunsiedel 7. 7. 72.

Lieber Freund.

Uthal ist in der Theaterbibliothek und wird Dir mittelst umstehenden Reverses eingehändigt werden. Wenn Du dem Calcanten Lieder eine Zeile schreibst, wird er die Sendung besorgen. Da ich übrigens keinerlei musikalische Beränderungen gemacht habe, würde ein in der Macklot'schen Buchhandlung erschienenes, für 12 Kreuzer zu habendes Textbuch dieselben Dienste thun, wie die Partitur. Uebersetzt ist Devseinet.] Hat die Gesellschaft<sup>2</sup>) zusällig Geld übersstisssig und will Devrsient] ein kleines Honorar zukommen lassen, so wird ihn das freuen. Bisher hat er von all seinen Arbeiten in dieser Richtung noch keinen Kreuzer

<sup>1)</sup> Frau Murjahn. — 1) "Gesellschaft ber Musikfreunde" in Wien. Brahms, Briefwechsel Band VII.

gehabt. Du kannst das umso eher bestürworten, als durch die Aufführung des Werkes keinerlei Kosten erwachsen. (Das Karlsruher Theater wird die vollständigen Stimmen gern herleihen.)

An meinen Bruder habe ich sofort nach Empfang Deines Briefes (gestern Abend) geschrieben. Wenn Du doch glauben wolltest, daß es meinem Bruder keinerlei Mühe, wohl aber große Freude macht, Dir Deine Geld-Ungelegen-heiten zu besorgen! Schreibe ihm doch jederzeit direkt, wenn Du etwas brauchst oder ihm zu schicken hast. Adresse: Lindeck bei W. H. Ladenburg.

Führt Dich etwa die Uthal-Partitur oder sonst Etwas nach Carlsruhe, so würdest Du mir einen rechten Gesallen erweisen, wenn Du H. Pfarrer Zittel einen Besuch machtest. Er hat sich doch große Mühe gegeben und nur an Dich gedacht. Daß du den Text abgelehnt, weiß er längst. Ich bin gewiß, daß Dich der Mann auch sonst interessieren wird Er wohnt Ede der Hirsch- und Kriegsstraße. Eingang Kriegsstraße.

lleber Tristan laß Dir nur von Anderen erzählen. Ich rede über Wagner überhaupt nicht mehr. Es geht mir, wie Schmock in den "Journalisten": ich kann schreiben rechts, ich kann auch schreiben links. Aber ein Tausendssapprementer ist er, und Tristan gewiß sein eigenstes, subjectiv-bedeutendstes Werk.

Bülow war äußerst kühl gegen mich. Bon allen Seiten wird mir bestätigt, daß er gerne wieder nach München gegangen wäre, daß die Tristan-Aufsührung nur zu diesem Zweck und von ihm, nicht vom Könige angeregt, stattgesunden hat. Den Widerstand seiner Partei werde ich zunächst zu überwinden haben. — Wüllner jammert und

heult. Man hat ihm freilich übel mitgespielt, aber ich kann es nicht zu einem rechten Mitleid bringen, weil er nach Allem was ich höre und gesehen habe, von vornsherein für seine Stellung unbrauchbar war. — Perfall ist schwach und unzuverlässig. Mir scheint, er muß Jemanden haben, der ihn beherrscht, vor dem er einigermaßen Angst hat. Wollen sehen, ob ich ihn zu fassen wissen Angst hat. Wollen sehen, ob ich ihn zu fassen wissen werde. Ich habe — besonders seit ich Willner gesehen — die Luversicht, daß ich etwas werde leisten können. — — Prachtvolle Wohnung gefunden. Arcisstrasse. Aussicht ins Grüne. Großer Salon. Vier Zimmer. Erster Stock.

Herzlichen Gruß an Schumann's! Werbe ich Dich Ende August noch in Baden sehen? —

Sempre Dein getreuer

Hermann Levi.

Ich ersuche Herrn Bibliothekar Mayer, mir burch den Ueberbringer Dieses bie Partitur ber Oper Uthal von Mehul zu verabfolgen.

Alexanderbad 6. Juli 72.

Hermann Levi.

60.

Levi an Brahms.

Alexanderbad bei Wunsiedel 22, 7, 72.

| Lieber Freund! |  |
|----------------|--|
|----------------|--|

Meine Wassertur ist in etwas unangenehmer Weise durch eine von dem "Nürnberger Correspondenten" gebrachte Notiz unterbrochen worden, daß Perfall zum Ceremonienmeister, Bülow zum General-Intendanten ernannt worden sei. Acht Tage war ich im Ungewissen; endlich gestern telegraphirt Perfall auf meine Anfrage: "Ihm sei nichts besannt, die Nachricht scheine ihm unbegründet." Mir will trozdem nicht wohl bei der Sache werden. Warum sett sich Bülow¹) 3 heiße Sommermonate nach München? Ich weiß, daß die Zuklünftler unerhörte Anstrengungen machen, wieder in die Höhe zu kommen. Meine Ernennung kam ihnen sehr in die Quere, die Ersbitterung gegen Perfall ist noch gestiegen. — Daß ich mich mit Bülow als Intendanten nicht 8 Tage vertragen werde, ist gewiß. Und dann? Hast Du keine Berwensdung sür mich? Als Bice Schormeister oder Kotensschreiber? — ——

Einliegende Notiz brachte kürzlich die Freie Presse. Demnach scheint die "Gesellschaft" bis schon eine Art Brosgramm veröffentlicht zu haben. Gerne wüßte ich etwas von dem Berlauf Deiner Unterhandlungen.

Auf Helgoland mußte ich verzichten — wegen Geld-Mangel. Ich bleibe noch etwa 3 Wochen hier; es ist billig, und die Langeweile thut mir sehr wohl.

Berglich grüßend

Dein getreuer Hermann Levi.

<sup>1)</sup> Levi irrte sich; Bülow versolgte im Sommer 1872 keine berartigen Pläne. Übrigens ist es interessant, ihn hier noch immer zu ben "Zukünftlern" gerechnet zu sehen, zumal, wenn man an Levis Entwicklung und an die Stellung benkt, die Bülow Brahms gegensüber später eingenommen hat. — 2) Gesellschaft der Musiksreunde. Brahms trat seine Stellung im Herbst des Jahres, zu gleicher Zeit wie Levi die seinige in Mitnehen an.

61.

# Levi an Brahms.

9. 8. 72.

#### Berehrter Freund!

Du wirst burch mein langes Schweigen am Ende ameifelhaft geworden sein, ob überhaupt aus der Sache noch etwas wird? Aber es war mir bisher nicht möglich, Dir einen festen Blan vorzulegen. Die Aufführung findet beftimmt por Pfingften ftatt, und hoffentlich mit großen Mitteln. Das Nähere wird sich bieser Tage ergeben, und awar durch eine Audiens beim Großherzoge. Ich bin durch mein Berhältnis jum Direktor überall gehemmt. Was ich erreichen will, muß ich oben burchseten und ihm als Befehl zukommen laffen. Meine Absicht ift ein zwei Tage bauerndes Musikfest zu arrangieren. Hallelujah, Bach-Cantate, C moll Sinfonie etc. Da ich hierzu nothwendig den Theater-Chor brauche, muß ich Dispositionen des Direktors durchkreuzen, und biefer macht mir allerhand Schwierigkeiten. Doch ist mir por bem endlichen Sieg nicht bange. Sabe, bitte, noch eine kleine Gedulb. — Ich habe Joachim's eingeladen, ihnen fogar den Tag zu bestimmen freigestellt, kann aber keine entscheibende Antwort Bermagft Du Etwas über sie, so würde mich das bedeutend fördern — denn durch ihre Mitwirkung wäre die pekuniäre Frage gelöft. — Auch auf Frau Schumann hoffe ich. Das Mannheimer Orchefter mit dem hiefigen vereinigt; alle Gefangsträfte ber Stadt aufgeboten. Es fonnte schön werben und Dich für Düffelborf entschädigen! -Daß Rubinstein so klein, hätte ich nimmer gedacht. — Morgen zum erstenmale Saideschacht1). Solftein ist hier. -

<sup>1)</sup> Oper Franz v. Holsteins.

Nimm mit diesen wenigen Zeilen vorlieb. Rächste Woche kann ich deutlicher werden. Innigsten Gruß!

#### Dein

Hermann Levi.

Meine Schwester ift gerettet!!

Nachdem die Arzte im vorigen Frühjahr übereinftimmend einen akuten Fall gallopirender Schwindsucht constatirt hatten und die Catastrophe für den (vorigen) November geweissagt hatten, muß sie sich jest ihre Rleider weiter machen laffen, weil sie täglich an Körper zunimmt. Und die Kerle haben nicht einmal ein Gefühl dafür, welche Barbarei sie mit solch voreiligem Todesurtheil begehen! Anbei eine Bhotographie, welche Allgever por zwei Monaten (im Rimmer meiner Schwester) gemacht hat. — Feuerbach kommt im April heraus. Hettner schreibt von der Amazonenschlacht, "feit der Conftantin-Schlacht Rafaels fei Nichts Aehnlich-Grokes geschaffen worden!" Das neue Spmposion ist fertig. — Allgeyer's Artikel ist sehr schön ge= worden, aber - von Treitschke 1) nicht angenommen worden. — Bäre vielleicht in die "Deutsche Zeitung" etwas au bringen?

62.

# Brahms an Levi.

Sept. 72.

Lieber Levi,

Ich werbe nicht vor Freitag nachmittag abreifen können, also Samstag zwischen 2 und 3 Uhr in Karlsruhe sein. Biel

<sup>1)</sup> H. v. Treitschie war Herausgeber der "Breußischen Jahrbücher".

lieber komme ich nun als bloßer Zuhörer und hoffe sehr, Du und andere werden das sehr begreislich finden.

Sabt Ihr ein Kontrafagott in C[arlsruhe].

Und, da doch keine Orgel im Saal, magst Du etwa dafür eine Stimme schreiben? Namentlich Nr. 2, 3 und 6.

Dein Brief kam bald nach meiner fragenden Depesche, jetzt finde ich ihn nicht. Aber es ist auch wohl weiter nichts zu sagen, als daß ich mich sehr freue, kommen und hören zu können. Frau Schumanns Anwesenheit mag ich als das Letzte und Beste nennen.

Grüße Allgeyer.

Gilig und herzlich

Dein

J. B.

63.

# Brahms an Levi.

Sept. 72.

Lieber Freund,

Ein p. p. c. will ich boch noch in Karlsruhe abgeben und Dich bitten, unsere Freunde — und Freundinnen wirklich recht von Herzen zu grüßen. Für Dich freilich wird (und darf) ber Abschied nicht gar so energisch sein, die Weihnachtstage wirst Du doch im gewohnten Kreise zubringen — aber ob und wann ich die gute Residenz und die netteren Menschen darin wiedersehe!?

Wann geht denn Allgeyer nach München? Last mich nicht ganz außen sein und bleiben!

Deine italienischen Wanderungen 1) habe ich unaufhörlich

<sup>1)</sup> Levi hatte seinen Blan ausgeführt und war vor Antritt seiner Münchener Stellung im September nach Italien gegangen; Brahms konnte seine Rückfehr in Karlsruhe nicht abwarten.

in Gedanken mitgemacht und jedesmal, wenn ich mein Komitee witterte, mit verstärktem Reidgefühl. Ich habe Dir nicht dorthin geschrieben, auch nicht an Homann 1), weil's doch wohl zu spät gewesen wäre. Aber ich will ja die Oper 9) nicht aufsühren, sondern nur Einzelnes singen lassen! So genügte mir für den Gebrauch denn der mitgenommene Text.

Bekimmere und interessiere Dich doch um die Denkmäler der Tonkunst. Der 5 te Bd., Te deum von Urio,<sup>8</sup>) wird Dich erstaunlich amüsseren! Auf den ersten zwei Seiten gleich Saul und Te deum von Händel ungemein frappant. Übershaupt, bekümmere Dich um Chrysanders Tätigkeit, das ist doch ein ordentlicher Kerl!

Ich schämte mich, die Jahrbücher nicht zu haben — 2 Exemplare lieh ich von Stockhausen und Joachim — beide waren unaufgeschnitten! Da hörte ich auf mich zu schämen, und jetzt habe ich sie auch.

Doch Du wirst grade Zeit und Lust zum Plaubern haben. Hilf also weiter den weinenden Frauenzimmern paden, die Hauptperson wirst Du nicht dabei sein.

Noch einmal grüße herzlich, und laßt von München öfter hören!

Dein

Joh. Brahms.

64.

# Brahms an Levi.

Sept. 72.

Lieber Levi,

Meine Hauswirtin macht mich aufmerksam, daß ich eine Reiseden nicht wieder zurückgebracht habe. Run frage

<sup>1)</sup> Soufsteur und Notenschreiber der Karlsruher Oper. — 3) Cherusbinis "Webea". — 3) Herausgegeben von Chrysander. — 4) "Jahrbücher für Musikwissenschaft" (1868 und 1867).

ich doch an, ob sie sich vielleicht bei Dir gefunden? Eine Seite war rot, die andere (äußere natürlich) schwarz. Falls sie dei Dir ist, wäre es mir ziemlich gleichgültig, ob sie mit nach München wandert oder jest oder gelegentlich hierher. (Außerdem hast Du noch Messias und Medea und?)

Da kann ich benn nicht lassen, nebenbei zu sagen, daß ich mich jedesmal ärgere, wenn ich einen Brief aufgegeben habe — meine Hingebung beim Schreiben ist auch danach!

So mußte es neulich boch herauskommen, als ob Du Dich nur freuen solltest, daß Händel aus dem Urio genommen hat!

Siehst Du biesen freilich an und das Te deum etc. dazu — so wirst Du mir zutrauen, daß ich Dir hinwieder zutraute, Dich über ganz was andres zu freuen. Doch es ist so wenig möglich darliber schnell in [einem?] Brief zu schreiben, als über die Wunderwerke, die Du jetzt grade gesehen<sup>1</sup>).

Das wäre noch ein Abschiedsgruß nach Karlsruhe, teile ihn aus und vergiß Linele nicht!

Herzlich Dein

J. B.

65.

# Brahms an Levi.

[Wien, undatiert.]

Lieber Freund,

Ich weiß nicht, ob Allgeyer schon in München ist, auch seine Abresse nicht, da ist es wohl sicherer, ich schreibe an Dich.

<sup>1)</sup> Auf ber Reise burch Italien.

Hügener nicht Luft, seinen Auffat über Feuerbach in die "Desterreichische Wochenschrift" zu geben? Bruno Bucher (Museums-Sekretär) ist der Redakteur, und Eitelberger steht wohl eigentlich an der Spize. Könnte ich den Aufsatz nicht für wenige Tage bekommen und dazu wissen, was er für Bedingungen macht? Bucher ist nicht sehr für das "lange, ausgedehnte".

Nun man muß eben sehen. Eitelberger hat neulich eine Borlesung über "den Berfall der großen Kunst" geshalten, die Allgeyer auch nicht grade hätte hören dürsen. Er hat natürlich nicht den Mut gehabt (oder auch nicht den Gedanken), Feuerbach zu nennen. Dagegen Cornelius, Rahl und — einen Maler, der nicht dahin gehörte, aber doch grade im Saal war! Das soll aber dem Allgseyer] nicht den Appetit nehmen! Die Wochenschrift ist dennoch empsehlenswert, und Eitelberger hätte doch vielleicht Ursache, den Aufsat ganz gern zu nehmen.

Im übrigen dürftest Du überhaupt einmal was hören lassen! An Allg[eyer] besten Dank für die Photographien und herzlichen Gruß. Zu Mehrerem habe ich keine Zeit.

Schreibe! Am Sonntag habe ich mein erstes Konzert. Die Programme sind nicht übel.

Herzlich

Dein

IV, Karlsgasse 4.

J. Brahms.

NB. Am 1 ten März haben wir den Saul. Kann uns Herr Vogl<sup>1</sup>) dazu kommen? Frage ihn doch einstweilen, und wenn er will und kann, so wende es daran und gehe seine Sachen einmal mit ihm durch.

<sup>1)</sup> heinrich Bogl, ber berühmte helbentenor ber Münchener Oper.

Bielleicht ist ihm schon geschrieben? Sonst tue ich ober ein andrer es nächstens. Die Ginladung hier ist offiziell. Bersehen können wir jedoch nicht, den 1 ten (ersten) März. Besten Gruß

J. B.

66.

## Levi an Brahms.

München, 15. 12. 72.

Berehrter Freund.

Bogl ist nicht zu bestimmen, schon jest eine bestimitive Zusage zu geben. Fehlt es an einem Tenoristen sür Jonathan¹), so schlage ich Dir Huber vor, ber seit 1. December bei uns engagirt ist und etwas ganz Exquisites zu werden verspricht. Er wird in einigen Wochen seinen ersten theatralischen Bersuch machen, ist ein entschiebenes Gesangstalent mit wundervoller Stimme, auch im Oratorien=Bortrag nicht ungelibt. Daß er sür Wien zu jeder Zeit beurlaubt wird, kann ich jezt schon versprechen. Du darsst Dich darauf verlassen, daß ich Dir nur Gutes empfehle. . . . . . . . . Wie ich mich über den Ersolg Deines ersten Conzertes²) gesreut habe, kannst Du Dir denken. Wie gerne möchte ich Sonntag²) bei Euch sein! Aber ich bin ein abgehetzes Thier und will froh sein, wenn ich Weihnachten sür meine Schwester ein paar Tage heraus-

<sup>1)</sup> In Händels "Saul". — \*) Am 10. November hatte Brahms im ersten von ihm dirigierten Gesellschaftstonzert Händels Dettinger To-Doum, eine Mozartsche Konzertarie (die Marie Wilt sang), zwei Chöre von Eccard und Jsaat und das von Joachim in eine Symphonie umsgewandelte C dur-Duo für zwei Klaviere von Schubert aufgestührt. — \*) Am 18. Dezember solgte das erste "außerordentliche" Konzert mit dem Triumphlied.

brücke. Die ungeheure Arbeitslast ist aber auch das Ginzige, über mas ich mich zu beklagen hätte. Im Uebrigen hat sich Alles weit über Erwarten schön gestaltet. Orchester ist herrlich und mir durchaus ergeben; Perfall kommt meinen Bünschen zuvor, die Sänger nehmen es mit ihrer Aufgabe ernster, als es sonst an Theatern iiblich ist. und so denke ich, wir werden Etwas porwärts bringen. Bon Weihnachten ab werbe ich auch die Odeons-Conzerte birigieren. Mein versonliches Berhaltnis zu Wüllner ift das Allerbeste, und ich rechne es ihm Angesichts der Thatfache, daß er aus dem Theaterwesen fast gang hinausge= brängt worden ist, hoch an, daß er sich nicht hat verstimmen Ich selbst besäße in gleicher Lage schwerlich bie gleiche Entsagung. Die Zukunfts-Partei hielt sich bis jest ruhig. Ich habe kurzlich Gelegenheit gehabt, durch Ablehnung einer von Cornelius 1), Porges 8) etc. hochgepriesenen, und sogar vom Cabinet empfohlenen Over von einem gewissen Hoffbauer meinen Standpunkt klar zu legen, und es wird nun abzuwarten sein, ob und wie sie mir zu Leibe gehen werben. — Ueber Deinen letten Brief an Allgeyer habe ich mich gefreut, als ob mir Etwas Liebes geschehen wäre. In seiner Stellung ift er gang am Plage; Albert ift entgudt und wird ihn in nicht ferner Beit zu seinem alter ego machen. So schaut auch er vergnüglich in die Zukunft, und es mag mit uns Beiben noch eine Beile so fortgeben. Wenn ich nur mit Dir einige Communication haben könnte. Bin ich benn zu

<sup>1)</sup> Beter Cornelius, der Komponist des "Barbier von Bagdad". — 9) Heinrich Porges, seit 1871 Musitbirektor in München, eifriger Parteigänger von Liszt und Wagner, begründete 1886 den P.'schen Gesangverein († 1900).

gar Nichts zu gebrauchen? Möchtest Du vielleicht die ersten Correcturbogen an mich abresseren lassen? Ich setze doch voraus, daß wieder Etwas unterwegs ist, und ich will mir alle Mühe geben, die Fehler herauszuschnüsseln! In der Triumphlied-Partitur sind einige stehen geblieben. Soll ich sie etwa notieren und Simrock schieden? In Bezug auf das Requiem habe ich eine große Ungeschiedlichseit Rieters abgewendet. Er erzählte mir dei seiner Durchreise von einer englischen llebersetung; ich dat ihn, mir eine Correstur zu schieden. Da sand ich die llebersetung so miseradel schlecht, daß ich gar keinen Bersuch machte zu verbessern, und ihm unverhohlen meine Meinung sagte. Nun schreibt er mir, er habe eine ganz neue und viel bessere machen lassen. Der englische Text des Triumphslieds scheint mir ganz vortresslich.

Wie kommt im 4ten Takt des Triumphlieds die 16tel Rigur in die Hornstimme? —

Bon meiner Schwester kommen gute Nachrichten. Im llebrigen geht es in Carlsruhe drunter und drüber, von dem Guten, das Devrient und musikalisch etwa ich gestiftet haben, wird bald nichts mehr zu merken sein. Besonders der alte Devrient thut mir herzlich leid. Auch Will soll ganz deprimirt sein. — Wenn Du etwa einen Künstler weißt (Instrumental oder Gesang), der ohne Honorar einmal sich im Odeon möchte hören lassen, so melbe es mir. Seit vielen Jahren ist kein Fremder hier mehr ausgetreten. Nächste Saison hosse ich auch Honorare möglich zu machen. — Frau Koelle 1) singt wieder öffentslich sin Conzerten). Wäre vielleicht sür Saul oder Aehnsliches zu gewinnen? — Hast Du eigentlich meine Saul-

<sup>1)</sup> Das frühere Frl. Murjahn.

Partitur mitgenommen? Ober liegt sie bei Schumann's? In meinem Letten habe ich zu fagen vergeffen, daß Dein rother Shawl sich nicht gefunden hat. — Rächsten 17ten Fidelio und Ruinen von Athen mit Otto Devrient's Bearbeitung. Um 23. Meifterfinger. 3m Januar Thurmers Töchterlein von Rheinberger und Iphigenie auf Nächsten Mittwoch Triumphlied. — Heyse bente Er bittet Dich, gelegentlich einmal por= ich oft zu sehen. ausprechen, hat allerlei theils fertige, theils stiazirte Opern= bücher im Bulte, möchte so gerne mit Dir arbeiten. Wenn Du nicht wenigstens einen Bersuch machst, so fange ich an zu glauben . . . . . boch bas werde ich nicht aussprechen. Und es thate fo Noth, bag wieder Giner aufftande, ber mit Notenköpfen, nicht mit "psychiatrischen Studien" gewissen Leuten zu Leibe ginge. Nochmals meine herzlichsten Bünsche für das Gelingen der zweiten That am Sonntag! Viele Grüße an Frau Schumann, Frau Joachim und Ebners! Schreibst Du wohl ein Wort, wie das Triumph= lied ausgefallen?

Immer Dein getreuer

Hermann Levi

Ist Deine Abresse richtig gemacht?

67.

# Brahms an Levi.

[1872.]

Mein lieber Freund,

Ich bin im Begriffe, an Wüllner zu schreiben — aber unter der erschreckenden Menge unbeantworteter Briefe liegen mehrere von Dir und Allgeyer. Bitte ihn doch, einstweilen meinen herzlichen Dank auf diesem Weg freundlich zu nehmen. Deine Nachricht von der Feuersbrunft wäre bald zu spät gekommen — ich wollte zum Mittwoch nach München sahren!

Eure Aufführung hätt' ich gar gern angehört, und benke ich sie mir ausgezeichnet. Wir haben freilich mehr als 300 Sänger, aber wenn es gar so eilig studieren heißt, bann würde ich recht gern die Hälfte ausscheiben, wenn 150 singen, meine ich in unsern Sälen auskommen zu können.

Doch — ich tue meinen Leuten unrecht, ich möchte Du hättest zugehört, es klang boch recht gut und nach mehr als der Hälfte.

Es geht mir wie Euch Beiden über Erwartung angenehm und gut, ich kann sehr zusrieden sein und werde für nächstes Jahr wohl hängen bleiben. Im Mai (wir geben Ausstellungs-Ronzerte mit den Philharmonikern und dem Männer-Gesangverein zusammen) soll das Triumphlied wiederholt werden. In unserem Berein ist ein früheres Fräulein Sosie Bauer (jetzt Umlauff), die Dich von Mannheim kennt und natürlich beträchtlich schwärmt.

Für Jonathan bleibt mir immer unser Walther. Unberühmte Fremde lassen wir nicht gern kommen — außer sie kämen sehr billig.

Apropos: die Fehler in der Triumphlied=Partitur zeige mir an; habt Ihr dagegen wie ich ein halb Dugend in den Chorstimmen herausgekriegt?

Deine Saul-Partitur habe ich hier und schicke sie nach unserer Aufführung.

Den fraglichen Schawl hatte ich hier. Nun aber das Wichtigste — Heyses Opernpläne. Du weißt, daß er immer der Einzige war, den ich als Mitarbeiter wünschen und nennen konnte. Da ich nun aber nicht reisen kann (wie

oft war ich vor seinet verschlossenen Tür) — kannst Du mir nicht Näheres mitteilen? Möglichst entgegen unserer großen Oper, möglichst zärtlich verliebt und was sonst Alles.

Die Stoffe, die mich zulett sehr beschäftigten, sind Das laute Geheimnis" von Calberon und "König Hirsch") und "Die Liebe zu den 3 Pomeranzen" von Gozzi. Mit letzterem vergleiche das Märchen vom treuen Johannes bei Grimm.

Könnte mir nicht im Bertrauen auf gut Glück Einsicht gestattet werden? Was Du im übrigen dabei denkst, ist mir gleich, aber tue so, als ob es mir sehr, sehr wichtig wäre.

Nun also besten Gruß, auch an Allgeyer und an Wüllner — verzeih' den wüsten Brief und bleibe gut

Deinem

Joh. Brahms.

68.

# Brahms an Levi.

23. Dez. 72.

Lieber Freund,

In Karlsruhe muß ich babei sein — freilich nur in herzlichen Gebanken und mit diesem eiligen Gruß, zu bem ich aber in seierlicher Bewegung fast die Feder neu gesichnitten hätte.

Ich habe gleich Probe und keine Zeit, auch burchaus keine Zeit nach M[ünchen] zu fahren. Um 30 ten hat Dessoff die Neunte, zu der ich den Chor liefere, am 5 ten Januar haben wir schon wieder Sängers Fluch ) und Walpurgis-

<sup>1)</sup> Das "Laute Geheimnis" machte ihm Allgeher, ben "König hirschi" später (1877) Wibmann zurecht; aber es blieb, genau wie in anderen Fällen, bei resultatlosen Erwägungen. — 2) Bon Schumann.

nacht,<sup>1</sup>) also keine Möglichkeit. Du siehst daraus, was unser Chor zu leisten hat, und daß ich keine Ferien machen, keinen Ersatmann hinstellen kann. Für April, Mai und später kann ich Pläne machen, obwohl ich für das erste Ausstellungs-Konzert im Mai das Triumphlied zugesagt habe.

Also lies ben Bayard ?) nicht zu langsam, sondern laß mich balb lesen.

Kalifornien<sup>8</sup>) ist allerdings kein verlodendes Land, um Musik zu machen — eher der Kaukasus, das arabische Spanien, die wirklich für operistische Einwanderung ihr Anlodendes haben.

Euphorion kenne ich nicht, meine aber, es käme die Zerstörung von S. darin vor — da habe ich nun für E[uphorion] und für Bayard die Angst vor der großen Oper! Heyse hat sich doch schon mit Gozzi beschäftigt, mag er nicht ein Märchen riskieren?

Wegen des 2 ten Jonathan schreibe doch wieder, und was er etwa für Ansprüche macht — ob unter 200 fl. (Ö. W.).

Doch dies Alles ist wohl eigentlich nur geschrieben, weil ich mich in den Kreisen gern genannt wissen wollte, wo Dir die lustigen Weihnachtlichter brennen. Also grüße von Herzen Deine Schwester, 6 Damen, welche vermutlich wieder eine malerische Gruppe bilden werden, wie in der Marktbude. — Zwei sind leider so eitel, daß sie gar ihre Augen mit der Bleiseder zu verschönen trachten. O Eitelsteit, Dein Name ist Anna!

<sup>1)</sup> Bon Mendelssohn. — 2) Auch "Mitter Bahard", ein Textentswurf von Hehse, kam nicht zur Ausführung. — 2) Es war Brahms u. a. auch ein unter den Goldgräbern spielendes Opernsujet vorgeschlagen; desgleichen ein "Euphorion" (nach Grimm). — 4) Anna Ettlinger.

Doch jett bin ich begierig, wieviel Damen benn heute für mich Zeit haben werden, und gehe in die Probe.

Mit beftem Gruß

Dein

Joh. Brahms.

69.

# Brahms an Levi.

Jan. 78.

Lieber Freund,

Ich rechne also auf Herrn Hubert für den 1 ten März und 200 Fl. Es genügt wohl dieser Kontrakt, und brauchen wir nicht expreß an ihn zu schreiben?

Dir schreibe ich nächstens bei mehr Muße und hoffe, daß auch Du nächstens den Schreibtisch findest und sigen bleibst. Hat Allgeyer eigentlich sein Gelb gekriegt? Die Beitung hat mit dem Jahr aufgehört.

Wo bleiben denn die versprochenen Korrekturen in der Triumphlied-Partitur?

Walter<sup>1</sup>) hat sehr guten Erfolg ben ersten Abend geshabt und bummelt jest sehr vergnügt herum.

Haft Du benn die Freundlichkeit, Herrn Hubert den Jonathan ein bischen begreiflich zu machen? Soll ich einen Kl.-Auszug schicken?

Hiller war zu Beihnacht bei seiner Tochter hier mehrere Wochen, und ba wäre lustig zu plaubern — säßen wir beim Glas Bein zusammen. Doch für heute und für Deinen kurzen Brief genug!

Herzlichen Gruß auch an Allgeyer.

Dein

J. Brahms.

<sup>1)</sup> Der Primgeiger bes Münchener Streichquartetts, Josef Balter.

# Levi an Brahms.

Minden, 17. 2. 73.

### Lieber Freund!

Hubert<sup>1</sup>) wird am 27ten zur Probe in Wien sein. Ich habe die Parthie noch nicht mit ihm durchgehen können, es soll aber dieser Tage geschehen. Bom Theater ist H[uber] übrigens bereits wieder abgegangen — troz bedeutender Ersolge; er sah selbst ein, daß man gewisse Dinge in gewissen Jahren nicht mehr erlernen kann. Er wird also nur als "Herr Max Huber" ohne t und ohne "R. B. Hofsfänger" auf den Bettel zu setzen sein. —

Mit Heyse ist ganz und gar nichts anzufangen. Er giebt mir auch seine Scenerien und Entwürfe nicht gur Durchsicht. "Er musse erst durch ein Awiegespräch mit Dir erwärmt werden: da würden ihn 5 Minuten weiter bringen, als lange Correspondenzen ober Unterhandlungen burd einen Dritten." Er ift gegenwärtig ichmer zu haben, hat Hauskauf und Baugeschichten im Kopf. — Walter wußte nicht viel von Dir zu erzählen, außer, daß Du fehr liebenswürdig mit ihm gewesen seift. Er meinte, obgleich Du überall in Wien zu Hause seiest, seist Du boch nicht recht zu hause, was mit Deinem Briefe an Allgeyer: "die hunderttausend machen es nicht" stimmt. Ich habe schon lange meine ftillen Bedenken. Im Sommer Saus und Braus in Baden; im Winter Braus und Saus in Wien. Wo bleibt da die Sinfonie? Wie foll da Allgeyer später ein Capitel überschreiben: "Beriode ber inneren

<sup>1)</sup> Levi forrigiert den Schreibsehler (hubert statt huber) wenige Beilen tiefer.

Sammlung"? Lasse es gut sein mit einem Jahre! Für bas Dirigieren und bas Herumschlagen mit Dilettanten sind wir kleinen Leute da. München ift ein reizenber Aufenthalt für Dirigenten a. D., und Sahr findet, bag es sich nirgends besser componire als hier. Wenn ich etwa ein abschreckender Gegenstand für ein Ausammenleben bin, so ist Allgever dafür desto behaglicher. Und übrigens bin ich seit damals in Carlsruhe älter und gescheiter geworden, und manche Dinge, die bamals, wenn Du sie ge= kannt hättest, mein Benehmen in Deinen Augen vielleicht erklärt ober entschuldigt hätten, find heute überwunden. Um das Terrain zu recognosciren, könntest Du wohl schon im Laufe dieses Winters einmal hierher kommen. Die Bitte, in einem Obeon-Rongert Dein d-moll Congert ju fpielen und die A-dur Serenade ober Schickslied ober Triumph= lied au dirigieren (welches lettere fehr begehrt wird), fpreche ich dabei so leise aus, daß Du sie überhört haben kannst, wenn Du willst. Dringt sie aber zu Deinen Ohren, so möchte ich um recht baldige Antwort ersuchen, wegen bes in der nächsten Reit festzustellenden Programms. — Seit 8 Tagen bin ich in Folge allzu lebhaft genossener Carnevals=Vergnügungen unwohl zu hause. Hals=Entzündung mit Zubehör. — In meiner Stellung geht Alles vortreff= lich. Im März geben meine Conzerte los, worauf ich mich absonderlich freue. — In Carlsruhe dagegen geht alles kunterbunt burcheinander. Mein Nachfolger Zenger hat bereits einen Rachfolger erhalten. Otto Devrient geht Boulliot kommt als Regisseur hierher. nach Weimar. Linele wird Frl. Toggenburg genannt, weil fie Tagelang ben Plat anstieren foll, wo Du gesessen. Schwester ist den Umständen nach wohl. — Anfangs Juni komme ich jedenfalls nach Wien. Run, da es mit den Ausstellungskonzerten Richts ift, finde ich Dich wohl nicht mehr? Allgever kommt täglich, mich zu vflegen. Er ist recht geschwätzig geworben und macht Gebichte. Gins bavon (an meinen Bater gerichtet) hat er nach Carlsruhe geschickt. worauf von allen Seiten Berwunderungs-Briefe kamen. "man habe ihm so Etwas nicht zugetraut", worüber er wieder sehr verwundert war. Wir drei - Allgever, Sahr und ich sigen fast jeden Abend äußerst gemüthlich zusammen. Sahr ift ein Sonderling, aber ein braver und gescheiter Mensch. Rein Feuer, tein' Roble tann brennen so beiß, als beimliche Compositionen, von denen Niemand Nichts weiß. - Meine nächsten Opernpläne find: Uthal, Genoveva, Benvenuto Cellini pon Berlioz. Mit Fierrabras wird es leider Richts. Der Text ist unmöglich. Dr. Grandauer 1) hat ebensowenig wie Devrient etwas gefunden. Wenn ich D. Schneiders Abresse würkte, würde ich bie Oper zurüdschiden.

Aber ein Kranker kann mehr schwazen, als 10 Gestunde vertragen können. Mein caeterum censeo ist: Komme boch bald einmal hierher — schon Heyses wegen. Ich habe wirklich ganz abscheuliche Sehnsucht, Dich wieder einsmal zu sehen. An Ebners viele Grüße. —

Bon ganzem Herzen

Dein getreuer

Hermann Levi.

<sup>1)</sup> Franz Grandauer, Textbichter und Übersetzer, war Regisseur ber Münchener Hofoper.

# Brahms an Levi.

Mai 74.

Lieber Freund,

Magst Du die Güte haben und an folgende Abresse 50 R. pr. Postanweisung ober Kuvert zu schiden?

Frau Caroline Brahms

(Abresse: D. Krüger, am Gehölz)

Pinneberg

bei Altona, Holstein.

Wenn Allgeger mich etwa Morgen besucht (da Du ja Faust hast), mache ich gleich die Sache in Ordnung, sonst bald in München.

Tutzing ist weit schöner, als wir uns neulich vorstellen konnten.

Eben hatten wir ein prachtvolles Gewitter, ber See war fast schwarz, an den Usern herrlich grün, für gewöhnlich ist er blau, doch schöner, tiefer blau als der himmel. Dazu die Rette schneebedeckter Berge — man sieht sich nicht satt.

Doch fühlt man leider öfter das Bedürfnis, der schönen Natur ins Gesicht zu passen. Wenn Ihr kommt, wäre mir's lieb, Ihr brächtet etwas französischen oder besser türkischen Tabak für Zigaretten mit. Berse- und Notenschreiben wäre freilich fast leichtere Bersündigung.

Laß mich wissen, wann ber Uthal brankommt. Augs= burger Zeitungen sind hier, die Münchener Blätter sind ja aber so schlecht, daß sie nicht bis hier kommen.

Meine Feder ist das Schreiben nicht gewohnt! Herzlichen Gruß, und erfrischt Guch bald einmal hier Dein

Joh. Brahms.

## Levi an Brahms.

Carlsruhe, 6. Suli 1878.

### Lieber Freund.

Meine Schwester ist vorgestern Freitag Abend ihrem Leiden erlegen. Die Nachricht traf mich in Giessen, wohin ich vorigen Mittwoch (nachdem ich hier zehn qualvolle Tage verbracht hatte) gereist war, um meinem Bater zur Seite zu sein. Ich wußte, als ich von ihr Abschied nahm, daß ich sie nicht wiedersehen würde. Sie selbst hatte glüdlicherweise keine deutliche Borstellung ihres Zustandes; die letzten Stunden waren ohne Bewußtsein.

Bewahre ihr ein treues Gedenken! Bon Herzen Dein getreuer

Hermann Levi.

Ich reise Dienstag nach Giessen zurück, Mittwoch nach Hamburg—Helgoland.

73.

# Brahms an Levi.

Juli 78.

Lieber Freund.

Du wirst mich nicht für teilnahmslos gehalten haben, daß ich so ganz geschwiegen in dieser für Dich so traurigen Beit. Was soll man sagen — kann man sich doch so gar kein Genüge tun, als höchstens, indem man recht herzlich zurückdenkt und sich das liebe Bild der Heimgegangenen vor die Seele führt.

Auch jest schreibe ich nur, weil ich so viel an Deinen Bater benke und ihn gern nun, ba Ihr wohl balb aus-

einander geht, recht von Herzen grüßen laffen möchte. Es war mir das immer ein angenehmer Gedanke, ihn bei und mit Dir zu wissen. Wieviel leichter ist er über die schwere Zeit hinweggekommen!

Bon Davids 1) Tod weißt Du. Mir war er besonders erschütternd, da Paul mich wenige Tage vorher besuchte, und wir so viel und eingehend über die Zukunft und das kommende Alter seines Baters sprachen.

Er tann ihn taum einen Tag gesehen haben!

Ich gehe nach Bonn und, wie ich meine, gleich hierher zurück. Da kann ich dann ja erzählen, wie sich alles (mit F[rau] Sch[umann], J(oseph) J[oachim]) so = so ge= macht hat.\*) Jum Schreiben ist das etwas zu weitläufig.

Hier wimmelt's von Besuchen. Heute reist de Lange <sup>8</sup>) mit Frau ab, dito Frank <sup>4</sup>) und ein Holsteiner. Kämst Du nach Bonn, könnten wir uns wohl zusammen hören lassen mit etwas recht Nettem! <sup>5</sup>) Ich benke also: auf balbiges Wiedersehen, wenn nicht in Bonn, so in München.

Nochmals besten, teilnahmvollsten Gruß Dir und Deinem Bater.

# Herzlichst

#### Dein

Joh. Br.

<sup>1)</sup> Konzertmeister Ferbinand David war am 18. Juli auf einer Reise gestorben. — 2) Brahms hatte es Joachim und Frau Schumann übel genommen, daß auf der Schumannseier in Bonn (17.—19. August 1878) sein Requiem nicht aufs Programm gesetzt war; Levi suchte zu vermitteln (vgl. Kalbed II, 2). In Bonn glichen sich alle Gegensätze wieder aus. — 3) Samuel de Lange, war damals Organist an der Lorenztirche in Rotterdam. — 4) Der Mannheimer Kapellmeister. — 5) In Tuzing waren die Haydn-Bariationen für zwei Klaviere sertig geworden.

# Brahms an Levi.

Bofttarte.

[Tuping, 11. August 1878.]

Sei doch so gut, mir zu schreiben ober zu telegraphieren, wie es mit Deiner Ankunft und Deinem Bleiben in M[ünchen] ist. Ich richtete mich mit meiner Fahrt nach Bonn gern banach ein.

Beften Gruß

J. B.

75.

# Brahms an Levi.

[Tuping, 1878.]

Lieber Freund,

Wenn ich morgen Abend nicht komme, entschuldigt mich wohl der weite Weg? Es ist eine eigne Art Entschluß, sich in die Eisenbahn zu setzen, um einen Abend in Gesellsschaft zuzubringen. Herr v. Perfall könnte mir das gönnen, wenn ich einmal in München bin.

Wärst Du übrigens heute gekommen, wäre ich auch mit zurückgefahren. Ich fürchte auch, Oper und Schauspiel halten mich Über- und Übermorgen.

Allgeyer erwarte ich herzlich am Donnerstag, kommst Du nicht mit?

Beften Dank Euch Beiden und Gruß

Dein

J. Br.

76.

## Brahms an Levi.

Boittarte.

Tuping, 1. September 1878.]

Möchtest Du nicht so gut sein, mir einige wenige Bogen 16 lin. Notenpapier Quer-Format ju schiden (ober 18 lin.) 1).

<sup>1)</sup> Filr die Orchesterpartitur ber Bariationen.

Mit einiger Sorge haben wir Deiner nassen Fahrt gedacht, und jetzt kann ich nicht lustig benken, wie Du vielleicht da liegst!

### Beften Gruß

J. Br.

77.

# Brahms an Levi.

[Wien], Oct. 73.

Lieber Freund,

Dein Gedächtnis wird Dich täuschen. Ich meine, Dir gesagt zu haben, daß ich gern den Manfred als Anlaß nähme, Bernays<sup>1</sup>) nach Wien zu laden, daß wir aber in

<sup>1)</sup> Michael Bernaps (geb. 1834 zu Hamburg, geft. 1897 in Karls= ruhe), der bersihmte Münchener Universitätslehrer, der lette große Bolp= histor der deutschen Literatur, hatte starken Einstuß auf seinen Freundes= kreis. Aus dem von Herm. Uhde=Bernaps herausgegedenen Buche "Briese von und an W. B." (Berlin, B. Behrs Berlag) sei eine inter= essante Stelle über Brahms hier wiedergegeben. Bernaps schreibt an Erich Schmidt:

<sup>&</sup>quot;Bon Brahms kenne ich genau seine früheren Werke, in benen die schöpserische Empsindung gleichberechtigt neben der kunstreichen Erssindung steht, doch erhebt sich auch oft genug der Genius zu sessellsem Ausschung. In seine neuen Arbeiten sich einzuleben, wird mir leiber zu wenig lodende Gelegenheit geboten. Kaum in irgendeiner anderen größeren Stadt mag Brahms soviele Gegner und Mißächter zählen wie hier, und — was anderswo gewiß nur selten eintrisst — gerade dieseinigen verwersen ihn, die auch gegen Wagner wutgerüstet laut oder im stillen kämpsen. Mir war Brahms' Persönlichkeit immer ein ausgiebiger Kommentar zu seinen Werken; wie und ob er sich während seines Wiener Ausenthaltes unter den sapuanischen Einstüssen debens umsgewandelt, vermag ich freilich nicht zu ermessen. Im Sommer 60 sebte er mit Joachim in Bonn, damals war der Genius in wunderbar mächstigem Ausblühen, man glaubte wahrnehmen zu können, wie von Tag zu Tag die Krass sich wichte einstaltete. Sein geistiges Interesse

Lewinsky einen vortrefflichen Redner haben, der auch Manfred öfter gesprochen, und beswegen ich keinen andern laben kann.

Ich hoffe sehr, daß Ihr Ende M[onats?] kommt, Augeyer ja auch! Hoffentlich hörst Du da eine Probe der Bariationen<sup>1</sup>) mit — ich bin sonst ein gar so einsamer Zuhörer und Kritiker!

Ihr könntet mir einen großen Gefallen tun, wenn Ihr soviel Tabak schmuggeltet als möglich. Steckt die Tasche voll Straßburger Päckchen, ich bitte, es ist sehr leicht und ungefährlich, mir eine Wohltat für den ganzen Winter.

Schieber (ober Hieber) war da. Den Stephan hat er noch nicht gesehen, scheint aber sonst Tag und Nacht recht sleißig Studien zu machen.

Sei recht herzlich gegrüßt und verzeih, daß dies sich gar keine Mühe gibt, wie ein Brief auszusehen.

Von der Weltausstellung habe ich wohl schon eine

war schon um jene Zeit keineswegs auf seine Kunst beschränkt. Dit ruhig eindringendem Blick schaute er auf Menschen und Dinge. Ich habe sein Urteil auch in Sachen des realen Lebens immer als sehr probehaltig ersunden. Sine schöne Misachtung bessen, was gemeiniglich als genial gilt, zeichnete ihn schon in frühen Jahren aus. Aber wie wahrhaft genial erwies er sich, wenn er eigene oder fremde, ihm eigen gewordene Berke vor uns erstehen ließ, oder mit scharf deutendem Bort ihr Besen bezeichnete. Wein tieseres Berständnis der Schubertschen Lyrik verdanke ich seinen Lebensvollen Belehrungen. Noch immer ersinnere ich mich sonniger Rachmittagsstunden, in denen er mir das lyrisch-dramatische Leben der "jungen Nonne" begeistert erschloß. Übrigens gehöre ich zu denen, die sich mit vertrauensvoller Berehrung zu ihm bekannten, als die Wasse des Publikums ihm nur abweisenden Hohn zeigte und nur eine kleine erlesene Schar an ihn glauben mochte."

<sup>1)</sup> op. 56 (über ein Thema von Handn).

Beschreibung geliefert, und Ihr seid einigermaßen orientiert, was Eurer wartet.

Befte Gruße an alle Möglichen.

Dein

Johannes.

**78.** 

# Brahms an Levi.

[Wien, Ende October 1878.]

(Bleiftift= Notig.)

Falls Du den Abend frei wärest: Lachner, Nottebohm, mich triffst Du bei Gause,1) Johannesgasse (Biershaus). Bis etwa  $8-8^{1}/_{2}$  wäre ich zu Haus.

J. Br.

79.

# Brahms an Levi.

Nov. 78.

Lieber Freund,

In Gile: Du kriegst dieser Tage [die] Saul-Partitur, wogegen ich unsre zurück erbitte; serner einige Lieder von Schubert instr[umentiert], Arie von Schsubert] und Chor von Beethoven. Bon Schsubert] habe ich namentlich noch Gruppe aus dem Tartarus und Schwager Kronos, die der hiessige akadem [ische] Berein unisono mit Orchsester] singt. Ich hab's nicht gehört, aber es soll sich gut gemacht haben.

<sup>1)</sup> In der Pilsener Bierhalle von Gause vereinigten sich damals Männer wie Speidel, Daniel Spitzer, Nottebohm, Erich Schmidt, Alfred Meister zu fröhlicher Taselrunde. Bgl. was Kalbeck (II, 2) von "Bank der Spötter" usw. erzählt.

Arie und Chor darf ich Dir ja eigentlich wohl nicht mitteilen 1) — also sei diskret und gib es nicht aus der Hand. Wolltest Du sie aufführen, so fragen wir oben an.

Bergiß nicht, daß Du mir einen Versuch schiden willst, die Liebeslieder für 2 Hände zu setzen! Mir wäre es besonders lieb, ich habe Dir gesagt, aus welcher schnöden Ursache. Fange aber bei Nr. 1 und 2 an, hernach findet man weiter.

Bergiß nicht und laß es bald fein.

Wenn Ihr eine Pianistin brauchen könnt, empsehle ich sehr Fr. Leschetitzky, frühere Annette Essipoff. Sie ist im Begriff, hier einigen Spektakel zu machen. Sie ist so unmusikalisch wie alle Klavierspielerinnen, spielt aber gehörig und ist ein Frauenzimmer, mit dem man's ohne Klavier recht wohl aushält. — Nein, im Ernst, sie ist sür Konzerte zu empsehlen.

Im Weberschen F moll-Konzert 2) heißt es (in unserer Partitur) in der 2 ten Biol. Takt 5—9



Magst Du nicht einmal nachsehen, was bei Bärmann 8) steht? Dazu



<sup>1)</sup> Es handelt sich wohl um Manustripte aus dem Besitze der Ges. der Rusikfreunde. — 2) Für Klarinette. — 3) Karl Bärmann, Sohn des berühmten Klarinettisten, für den Weber das Konzert geschrieben; Witglied der Münchner Hoftabelle.

Unsere Konzerte singen sehr gut und lustig an. Die Varsiationen gingen gut, und vielleicht hast Du bei Hanslik gelesen, daß sie auch bei Publikum und Kritik passierten. Unser Alexsander-Fest] ging wirklich prächtig.

NB. Du wolltest mir eine besondere Textunterlage zu Manfreds Ansprache schicken! Du siehst, daß dies keinen Anspruch auf den Titel eines Briefes macht — aber auf die Gattung kommt's nicht an, schicke nur so was dem Ahnliches. Die Kopiaturen kosten so 5—6 Fl. östr. W. Meinetwegen kannst Du es in das Bayersische übersett bei Deinem Bruder sür mich bezahlen. Und nun grüße Allgeger, Persall, Bernays, Walter usw.

Schide und schreibe und lebe solibe und luftig, wenn bas zusammen geht.

Berglich Dein

J. Br.

80.

# Levi an Brahms.

München, 21. 11. 73.

## Berehrter Freund!

Herzlichen Dank für freundlichen Brief und die angestündigten Copiaturen, die aber bis jest noch nicht angestommen sind. Daß ich von der Schubert'schen Arie und dem Beethsovenschen] Chor keinerlei Gebrauch machen werde, ohne vorher die Ermächtigung der "Gesellschaft" eingeholt zu haben, schwöre ich hiermit auf's seierlichste. — Die Liebesslieder werde ich demnächst vornehmen; es wird aber nur eine Skizze werden, ein Knochengerippe, das Du erst mit lebendigem Fleisch versehen mußt. Wenn ich in Gedanken

gleich ben ersten Walzer mir überlege, weiß ich garnicht. wie das zweihändig werden foll; in dem Dilemma: Birtuofenstüd mit Gingwängung bes gangen musikalischen Inhaltes, oder simpler zweihändiger Sak mit Auslassungen und Reductionen, werde ich wohl zu Letterem greifen, zumal ich mich auf virtuosen Klaviersak nicht verstehe. hat doch wohl keine Gile? Ansonsten ich es nicht über= nehmen könnte. — Bianistinnen können wir hier absolut nicht gebrauchen. Ich brauche bie Sälfte meiner freien Zeit, um Conzert-Anmeldungen zurückzuweisen. Bon dem Erfolge pon Frau Essipost babe ich gelesen: ich freue mich über jeden Triumph einer Klavierspielerin, wenn er — fern von Madrid gefeiert wird. — Bärmann habe ich mehremale verfehlt. Ich werbe sicher übermorgen nachsehen und schreiben, auch die Manfred-Ansprache schicken. Uebermorgen hoffe ich nämlich wieder auszugehen; bin seit vorigen Montag zu Hause an Hals-Entzündung mit obligater Nervosität. Man hatte mir aber auch wieder gar zu übel mitgespielt mit Arbeit und Aneipen. Von jest an werde ich solid und faul werden: ber Antritt meines 34ten Rahres hat mir viel zu benken gegeben. Genoveva ist letten Sonntag vom Stapel gelaufen. Die Aufführung hat mir viel Freude gemacht. Aber das Werk ist nicht zu halten. obaleich das Bublicum sehr freundlich und respectvoll war. Das Buch ist gar schlimm; die scenische Robbeit bes zweiten Altes unerhört, die zweite hälfte des letten Attes unmöglich, der britte, mit Ausnahme der Solo-Scene der Margarethe langweilig; überall schöne Intentionen, die nicht zur Erscheinung kommen. In den erften beiden Atten war das Bublikum sogar zum Enthusiasmus disponiert nachher wurde es immer flauer. Vogl war wirklich be=

beutend. Stehle 1) föstlich. Wie sich Walter mit der Barthie abfinden wird, kann ich mir nicht denken. Frau Dustmann muß ihre Barthie eine Quinte hinauftransponiren. Herbeck glaubt mit Ausstattung und Zaubersput (Kalospinthekromokrene) nachzuhelfen; dazu ist aber das Werk aar nicht angethan. Wenn's die Musik nicht thut, hilft auch kein "Leichenzug". Herbeck hat überhaupt nichts Anderes mehr im Ropfe, als Ausstattung und Lärmmachen. Als er nach bem zweiten Atte bes Manfred herunterkam auf die Bühne, wußte er Nichts anderes zu sagen, als: "Ich würde die Astarte auf einer schiefen Ebene kommen und verschwinden lassen, wie in "Ellinor"8). — Es giebt boch teinen Beruf, ber den Menichen fo ichnell vertommen läkt. als das Theater, und wenn ich die Berheerungen ansehe. die das Theaterwesen bei sonst von Haus aus gut angelegten Naturen angerichtet hat, so könnte mir für mein eigenes Seelenheil bange werden. Freilich ist bei mir auch nicht Biel zu ruiniren. — Manfred mar zum brittenmale wieder voll und wurde enthusiastisch aufgenommen. kannst Dir keine Vorstellung machen von der Wirkung nicht etwa auf Musikfreunde oder sonst "Gebildete", son= bern auf das Bolk. Das lette mal war Vorstellung mit ermäkigten Breisen: Barquet 1 Fl., Gallerie 12 Kreuzer. Also lauter Gevatter Schneiber und Dienstmädchen, und es herrschte eine Andacht wie in der Kirche. Ich selbst bin immer durch= und durchgeschüttelt, obgleich ich über die Schwächen des Stückes, und warum es eigentlich gar kein Stud ift, so gescheit reben konnte, wie - beinahe hatte ich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Sophie Stehle (fpätere Frau v. Knigge), die Hochdramatische ber Milnchner Bühne (erste Brünhilbe). — <sup>9</sup>) Dramatische Sängerin in Bien. — <sup>9</sup>) Früher viel gegebenes Ballett.

gesagt Allgeyer, der nicht in die Aufführung geht, "weil Possart1) doch nicht so schön sprechen könnte, wie Du meiland in Düsseldorf, als Du ihm die Musik vorgespielt und dazu beclamiert". - Mit der Ouverture würdest Du. bente ich, aufrieden fein. Ich nehme jedes Wort aurud. was ich etwa gegen sie gesagt habe: als Einleitung gerade au diesem Stud ift nichts Bollenbeteres und Stimmungsvolleres zu benken. Sit ut est, aut non sit, mas sich übrigens auch von den Weber'ichen Ouverturen fagen läkt. Doch ich komme ins Schwaken und vergesse, daß Du nicht gerade der geduldigfte Briefleser bift. Mein Unwohlsein mag mich entschuldigen. Nur noch Gins! Mit den Variationen ist es mir übel ergangen. Ich war kürzlich mit Wüllner Abends zusammen; wir scherzten über Bielerlei, u. A. auch darüber, daß ich nächstes Rahr bie erste Serie der Abonnements-Conzerte nehmen würde, weil er mir alles Neue und Gute, was Anfangs der Saison erschiene, wegschnappe. Darauf kam die Rede auf die Bariationen. Ich sagte scherzend mit Bezugnahme auf Obiges: Machen Sie biese boch auch, wenn Sie sie friegen können. Wüllner fagt tein Wort, schreibt aber an Brahms und Simrock, bekommt von Ersterem freundlichste Antwort und - erwartet nun die Stimmen von Simrock, um die Bariationen auf's Programm zu setzen. Das ginge mir benn doch über den Spak! Chorwerke von Dir kann ich hier nicht machen, weil ich keinen Chor habe (bis jett) und neue Orchesterwerke sollten mir auch vorgespielt werben, ohne daß ich etwas dabei zu thun habe? — Ich habe Wüllner expliciert, daß ich nur gescherzt habe; hoffentlich ist er felbst so vernünftig, ju resignieren. Wie übrigens Sim-

<sup>1)</sup> Ernft bon Boffart, ber fpatere Münchner Intenbant.

rock die Stimmen bei aller affenartigen Geschwindigkeit por bem 15. Dez. (Wüllners lettes Conzert) fertig baben will, ist mir unbegreiflich. - Frau Schumann war äußerst Stockhausen hat Conzert gegeben, war veranüat bier. wundervoll bei Stimme. Leider konnten ihn nur wenig Menschen hören - fo viel eben im Saale maren. 13ten Dezember kommt er wieber. Röntgen 1) spielte viel eigne Sachen. Ich fürchte, ber ift nicht erft im Beginn, sondern schon auf der Höhe! Staunenswerthe, altkluge Kormengewandheit: ein Königreich für eine Dummheit! Auch der Mensch stimmt mit den Compositionen. --Nächste Woche soll endlich Uthal heraus. Morgen Sieben Raben "), die ich nun leider wieder nicht hören kann. — Bernays sehe ich viel, er hat sich außerordentlich zum Guten verändert, feit er geschähter Professor ift. wir noch weiter mit einander verkehren, und er etwas von meiner Leichtlebigkeit annimmt, ich von seiner Gründlichkeit und Ernsthaftigkeit, so kann aus uns Beiden noch Etwas werben. Allgeyer ist munter. Anna verläft mich am 1. Dezemb. Rürzlich sagte sie Allgever: "Wenn ich nur noch einmal bas Glud haben konnte, herrn Brahms zu sehen, ehe ich sterbe"!! - Lebe wohl. Die Reller'ichen Novellen schicke ich übermorgen mit. Rechte Freude kann man leider nicht daran haben. Ich habe mich nur bei einer - "Schmieb bes Glückes" berghaft amufiert - aber auch nur amufiert. Ich finde einen traurigen Rückgang — kann aber auch Un= recht haben. — Nochmals icon Dant für alles Liebe in Wien! Beralich grüßend

Dein

Hermann Levi.

<sup>1)</sup> Julius Röntgen, ber Komponist und Klavierspieler. — 2) Oper von Rheinberger.

# Brahms an Levi.

Nov. 78.

### Lieber Freund,

Ich bat schon Wüllner barauf zu achten, ob Tuba (statt Kontrasagott) nicht besser wegbleibt (in Thema und Finale). Ich bitte alsbann, gleich ein Wort zu sagen. Dazu bann: ob Du ben Winter die Adur-Serenade machst, und ob Ihr die Stimmen schon habt. Eine besser Bezeichnung ist hier nämlich durchaus nötig, und ich möchte sie der Gelegenheit in den gestochenen Stimmen andbringen. Heute Mittag wird sie von den Philharmonisern gemacht.

Leider hatte ich zu spät von den Proben gehört — aber freilich mit dem Ding ist doch weiter nicht viel anzusangen! Lustig war uns die Erinnerung an eine frühere Aufführung, wo auch Dessoff z. B. ins Abagio sich gar nicht hineinsand. Diesmal spielten sie es gleich ganz selbstwerständlich, und Dessoff meinte, sie hätten doch seitdem gelernt.

Weiter frage doch Lachner, wie es mit seinem neuen Werk ist. Im letten Konzert (April) habe ich ja dafür Platz, aber ich muß doch allmählich wissen, ob ich darauf rechnen kann.

Befte Gruße an Allgener, Bernans usw.

Es verstand sich doch von selbst, daß ich für Wüllner und die Barsiationen] das Mögliche versuchte. — daß es gelingen würde, habe ich selbst nicht geglaubt.

<sup>1)</sup> Der handn-Bariationen. — 2) D. h. ben Stich ber Stimmen zu beschleunigen.

Wenn Du einmal wieder Stubenarrest hast, schreibe Briefe! Für den letzten danke ich von Herzen.

Dein

J. Br.

**82**.

# Levi an Brahms.

Minchen, 29. 11. 73.

### Berehrter!

Anbei erhältst Du die Keller'schen Novellen 1), die ich gelegentlich Prof. Exner, Wieden Freyhaus, zurückzugeben bitte, und die Ansprache an Astarte. Lettere (d. h. die Ansprache) konnte ich nur so im Großen sizieren. Es war mir bei der Eintheilung hauptsächlich darum zu thun, die Einschnitte der Dichtung mit der Musik zusammensallen zu lassen, besonders das oft wiederkehrende "O sprich zu mir" hervorzuheben. Der Sprecher kann, was Possart sehr gut gemacht hat, die betressenden Stellen in verschiedenem Aussbruck bringen: das erstemal "O sprich" F, das zweitemal pp, das drittemal wieder F und schnell und heftig. Im Allgemeinen din ich bei Melodramen dasür, daß Wortzund Tonfall nicht zusammensallen, also nicht



<sup>1)</sup> Reller's "Büricher Novellen".

ähnlich wie bei Recitativen erst das Wort fällt, dann die Musik illustrierend eintritt, oder umgekehrt. Aber bei der Ansprache schien es mir geboten, mit den musikalischen Einschnitten auch die bedeutenden Worte zusammensallen zu lassen.

Der Abschied von der Sonne ist nach der von Sohumann benutzen Uebersetzung garnicht zu sprechen. Ueberhaupt wird Lewinsky wohl Gildemeister<sup>1</sup>) anschauen. — Die Alpenseemusik lasse ich selbst auf der Bühne ohne Worte abspielen. (Die Erscheinung entwickelt sich sehr langsam, so daß sie erst in den letzten Takten vollständig beleuchtet dasteht.) Im Conzertsaal würde vollends alle Wirkung genommen, wenn man dazu sprechen ließe. —

Die Saul-Partitur bitte ich herrn Pohl zu über= machen. — —

Herzlichen Dank für bie Copiaturen! Aber ein Stück habe ich schmerzlich vermißt! —

Die Weber'sche Partitur kann ich vorläufig nicht haben. In Bärmann's Hause waren 2 Cholerafälle; er ist vor mehreren Tagen beshalb ausgezogen, ohne seine Bibliothek zugleich vor Ansteckung zu schützen. Nach der Quarantaine werde ich nachsehen. —

Eben verlassen mich Heyse, Bernays, Hertz, Grandauer, Perfall etc., die "gesetzte Suppe" und "Schalet" bei mir gegessen; ich hatte versprochen, ihnen einmal "jüdisch" zu kommen. Heyse toastete sehr nett und herzlich auf Dich.— Nächsten Mittwoch spielen Walter und Genossen Dein A-Moll-Quartett; ich war heute früh in einer Probe und konnte natürlich das Kapellmeistern nicht lassen. Dienstag

<sup>1)</sup> Byrons Überfeger.

probieren wir noch einmal zusammen. Ich benke, es soll gut gehen. — Ueber die Bariationen kann ich mich noch immer nicht beruhigen. Ich glaube, ich gehe, wenn Wüllner sie ausssührt, nach Tutzing oder zu der Bernrieder<sup>1</sup>) Berwalterin. — Wenn Du Dich oft über Aussehen und Inhalt Deiner Briese entschuldigst — was soll ich erst sagen? "Es sind ungefähr die garstigen Buchstaben, aber meine Liebe siehst Du nicht." (Das reimt sich zwar nicht, ist aber wahr.) — —

herzlich ergebener

Hermann Levi.

83.

Levi an Brahms.

München, 3. Dez. 1878.

Lieber Freund!

Die Genoveva-Aenderungen werde ich morgen schicken; ich habe sie erst copieren lassen. Wenn ich aber einen höchst unmaßgeblichen Rath geben dars, so wäre es der, keinen weiteren Gebrauch davon zu machen. Die Hauptsachen habe ich nämlich Dessoff unter Quellenangabe bereits mitgetheilt: die Instrumentation des zweiten Verses von Siegfried's Lied und den Schluß des d-durs Duettes im lezten Att. Den Schluß des Siegfried-Liedes würde ich an Deiner Stelle nicht hergeben. Wenn ich mich nicht habe entschließen können, denselben zu benützen, so muß ich wohl meine Gründe gehabt haben. Die können nun freilich schlecht sein, und Du kannst Recht haben; immerhin aber würde ich Soaria ersuchen, sich von Dessoff einen

<sup>1)</sup> Bernried, Ausflugsori am Starnberger Sec.

Schwanz machen zu lassen, wenn er partout einen baben will. Ein Rapellmeifter kann viel verantworten; mas aber unter Deiner Firma in die Welt geht, muß - meine ich wieder höchst unmakgeblich — ber Louve ber schärfften Rritik Stand halten. — Die Serenade benke ich allerbings in ben Faften-Conzerten aufzuführen. Die Stimmen find noch nicht angeschafft. Soll ich Simrock instruiren, daß er fie gleich nach Wien schide? - Und möchteft Du in bemselben Conzerte nicht Dein Rlavier-Conzert spielen, und auch die Serenade dirigieren? - Lachner habe ich noch nicht gesprochen, werde aber nächster Tage bie Antwort ichreiben. — Ueber meinen letten Brief an Dich habe ich einigen Ragenjammer gehabt. Daß mir die Sache mit ben Variationen so nabe geht, könnte die Annahme rechtfertigen, als stehe mir meine werthe Verson höher als die Sache. Das ift es aber nicht. Eitelkeit rangiert wohl überhaupt nicht in erster Linie meiner Schwächen. Hätte ich bie Sicherheit, daß W[üllner] ein neues Werk von Dir (zumal für Orchefter) ebensogut zur Geltung bringen konnte, so murbe ich kein Wort gesagt haben und mich bescheiben. Ich erinnere mich aber, welche Qualen ich im Triumphlied aus= gestanden habe, wie ich nach bem ersten Sage, der in einem eisern= metronomischen Allegro=Tempo abgesungen wurde, gerne fortgelaufen wäre, wenn es angegangen wäre. Und so muß es, wie ich Wüllner und die Variationen tenne, wieder geben. Wenn W[üllner] nicht fo freundschaftlich war, mir die Variationen zu überlassen, so mußte er so tlug fein. Gin Anderer an meiner Stelle hatte baraufhin vielleicht Perfalls Drängen, am 17ten December die 9te Sinfonie aufzuführen, nachgegeben. Ich versichere Dich, daß bas Schonen und Rücksichtnehmen nicht immer so leicht ift,

als es aussieht. Mich brüden bergleichen unklare Berhält= Mit dem einen Wort, das Frau nisse immer nieber. Schumann mir von Frau Wüllner ergählte: "Roch eine Kränkung, und ich weiß nicht, was mit meinem Manne werben foll" - find mir für alle Reiten die Sande gebunden, und der gegenwärtige an sich unhaltbare Rustand ist in Bermanenz erklärt. — Donnerstag singt Vogl in Frankfurt (Museum) 4 Lieber von Dir und 4 von Franz. Ast das nicht höchst anständig von einem Tenoristen, da doch "Frühlingsnacht" und bergl. viel sicherer wäre? Ich habe folgende ausgewählt: 1.) Die Kranze. 2.) Auf bem See. 3.) Ruhe Sükliebchen. 4.) Kalkenstein. Als Zugabe - gab' es bergleichen - hat Vogl die "Blindekuh" porbereitet. Ihm bas Lied "Auf bem See" zu geben, habe ich tein Bebenten getragen, ba es boch bemnächft erscheinen wird. In bem Lieb: Die "Kranze" laffe ich immer die mir sympathischere erste Lesart singen:



Bon mei = nes Mu = ges fcmerg=li = chem Er = guß.

Die gedruckte singt sich auch schwerer, da man nicht schicklich athmen kann. — Grüße die Herren Pohl, Gehring und Nottebohm. — Allgeyer ist munter; wir lassen uns von der Cholera nicht viel ansechten.

Allemal Dein getreuer

Hermann Levi.

84.

Brahms an Levi.

Boftfarte.

[Wien, 4. Dezember 1873.]

Du wartest natürlich nicht auf mein Kommen, das mehr (ober weniger) als fraglich ift, — sondern schickft die

Genoveva-Blätter. Es geht wohl als Brief? Und verstoren hast Du sie hoffentlich nicht, nur gesucht darf wohl ein Stündchen werden!

Dein

J. Br.

Im Tema zu den Orch.-Var[iationen] haben die B-Hörner im 3 ten, 8 ten und 26 ten Takt Paufen! Bitte die Noten zu streichen! S. 25 Baß erste Note be.

85.

# Levi an Brahms.

München, 11. Dezembr. 1878.

Lieber Freund!

Allgever brachte mir eben beiliegenden Brief, ich folle ein Wort baran schreiben. Aber ich kann mich nicht ent= fcliegen, die leergelaffene Seite mit meinem Befchreibe qu beschmuten. Ift das ein Mensch! Wie übt er die "Weisbeit, bei vollem Reichthum einfach zu bleiben"! Richts thörichter, als ben Werth eines Manneslebens nach feinen Leistungen nach außen zu tarieren: ich gabe willig Alles, was man bei mir etwa "Leistungen nach außen" nennen könnte, für sein einsames, nach innen gekehrtes Dasein bin. — Da Du nun ben beften Bubbrer gehabt haft, ben Du Dir wünschen kannst, hast Du es wohl nicht zu bedauern, daß ich Dir über Ausführung und Wirkung Richts berichten kann. Allgever, der heute den Arzt bei mir traf, mag sich überzeugt haben, daß nur wirkliches Unwohlsein mich von Probe= und Conzertbesuch abgehalten hat. Ich werde wohl noch einige Tage zu hause bleiben müffen.

Nun habe ich eine große Bitte: Könntest Du es veranlassen, daß mir ber Inftrumentenmacher einen ContraFagott zur Probe herschide, ober daß mir der Bläser sein Instrument auf ein paar Tage leihe, wenn er es gerade nicht braucht? Ich sehe täglich mehr die Nothwendigkeit ein, dem Instrumente wieder zu seinen Rechten zu verhelsen. Um 17ten ist die C-moll-Sinsonie (im Theater, nebst Ruinen von Athen). Es wäre herrlich, wenn ich dann schon die Probe machen könnte, ob einer unserer Bläser auch damit sertig wird. Ich würde dann sosort in Wien ein Instrument bestellen.

Bon Hergen Dein getreuer Hermann Levi.

86.

# Levi an Brahms.

München, 25, 12, 73,

### Lieber Freund!

Ich will boch nicht ber Letzte sein, ber Dir zu Deiner neuen Würde<sup>1</sup>) Glück wünscht. Ueber eine Auszeichnung, die nicht von einem König, sondern von einer Künstlerund Gelehrten-Genossenschaft verliehen wird, darf man sich wohl herzhaft freuen. Auch über den neuen Collegen im Capitel läßt sich Nichts sagen. Brahms-Wagner sieht garnicht so schlecht aus, als es — aussieht. Daß Dich gerade der alte Lachner vorgeschlagen hat, rechne ich ihm hoch an; es ist immer respectadel, wenn sich ein Siedziger noch um die Leute kümmert, die nach ihm gedoren sind und andere Wege gehen. — Soll ich mich etwa erkundigen, welche Schritte Du zu thun hast, um Deinen "Dank" loszuwerden? Du wirst wohl um eine Audienz ersuchen

<sup>1)</sup> Brahms war vom König Ludwig II. gleichzeitig mit Wagner zum Ritter des Bahrischen Maximilianorden ernannt worden.

müssen, die aber in der nächsten Zeit, da der König noch auf dem Lande bleibt, nicht angenommen werden wird. — Ich habe wohl in meinem Letten mitzutheilen vergessen, daß Lachner sich noch 4 wöchentliche Bedentzeit über die in Wien aufzusührende Rovität vorbehalten hat. — Sehr gerne möchte ich wissen, ob ich auf Deine Mitwirkung in einem Conzerte rechnen kann. Oder zeugt die böse That Wüllners in so ferne fortzeugend Böses, als Du mir nicht bewilligen willst, was Du ihm abgeschlagen? Wenn Du das Conzert nicht spielen willst, so dirigiere doch die Serenade; Vogl mag dann in demselben Conzerte einen Cyklus Magelone singen. Was soll ich Worte machen — Wenn Du irgend kannst, thu' mir die Liebe. —

Bernays ist zum ordentlichen Prosessor ernannt: ein bedeutender Ersolg nach einem halben Jahre. Heuse ist noch immer ganz zerschlagen; Du hast wohl von der Trasgödie<sup>1</sup>) gehört oder gelesen? Ich sehe ihn oft, aber seine Gedanken sind von dem einen Punkt nicht loszukriegen. — Hat denn Feuerbach Dein Bild angesangen? Schreibe doch gelegentlich ein Wort über ihn. Allgeyer ist munter. — Heute Abend Jahreszeiten. — Ich stede die über die Ohren in der Partitur von Tristan; im Fedruar soll er herausskommen.

# Berglich grüßend

Am Rande ber letten Seite von Allgegers Sand die Worte:

Dein

Hermann Levi.

Herzlichen Gruß und Gratulation zum Weihnachts= aeschenk.

J. Allgever.

<sup>1)</sup> Hense verlor damals unter besonders traurigen Umständen einen hoffnungsvollen Sohn. Er hat lange unter diesem Schickfalsschlag schwer gelitten.

# Brahms an Levi.

Pofttarte.

[Wien, 5. Januar 1874.]

Kannst Du mir nicht per Kreuzband die Partitur des Borspiel 7 R. sogleich schiden? Meinetwegen aus der Musikhandlung!

Dein

J. Br.

88.

# Levi an Brahms.

München, 6. 1. 74.

Lieber Freund.

Das Borspiel zu den 7 Raben ist gleich nach Empfang Deiner Karte abgesendet worden; ich mußte es von Rheinberger leihen, weil es in unsrer Partitur mit dem ganzen Atte zusammengeheftet ist. In der Musikalienhandlung habe ich gleich ein anderes Exemplar (für Rheinb.) bestellt. —

Lachner ist seit mehreren Wochen bei seinem Sohn in Regensburg, wird aber jeden Tag zurückerwartet. Dann werde ich fragen. — In der Ordens-Angelegenheit ist Folgendes vorzuschlagen. Entweder: Du schreibst an "Herrn Ministerialrath von Eisenhardt, Sekretair S. M. des Königs Ludwig von Bayern," es sei Dein Wunsch, Sr. Maj. perssönlich sür die Auszeichnung zu danken, ob und wann Du durch die Bermittlung des Genannten eine Audienz haben könntest. Oder: Du schreibst einen Dankbrief direkt an den König, zu Händen des Ministerialrath etc. Eisenhardt. Ersteres ist wohl bequemer; es wird Dir dann zurücks

geschrieben, S. M. empfange gegenwärtig' Niemanden. Möglich aber, daß Dich der König doch kennen zu lernen wünscht, und Dir eine Zeit bestimmt. Willst Du dem durchaus entgehen, so mußt Du den zweiten Weg wählen. —

Bei dem Orden war wohl auch ein Stück Band. Dieses kann in einem Knopfloch getragen werden (b. h. ein kleiner Zipfel). Es giebt wahrscheinlich auch schmaleres, für Knopflöcher tauglicheres hier. Ich werde in Läden nachfragen und eine Portion schieden.

Die zweite Bioline heißt im Manuscript Webers 1):



\*) Ob das mit Bleistift geschriebene fz von Webers Hand ist weiß ich nicht. [Levi.]

Weber vor dem h, noch vor dem f des Nachschlages steht ein Versetungszeichen. Ein von Bärmann nach Tradition seines Baters (?) redigirter Klavierauszug ist dei Robert Lienau. erschienen. In diesem Klavierauszug stehen auch am Schlusse des I. Theiles des I. Sazes solgende 15 Takte (nach der Triolenfigur), die Weber (nach Bärmann) später hinzugestigt hat, die aber im Manuscript von anderer Hand hineingestickt sind. Ich theile sie Dir der Instrumentation wegen mit, da sie der Bläser doch jedensalls zu spielen wünschen wird.

<sup>1)</sup> Des erwähnten Rlarinett = Konzertes. — 3) Inhaber ber Schlefinger'ichen Mufikalienhandlung in Berlin.







Im letten Sate hat Weber aus dem 35 und 36ten Takte nach dem Halte (in dem D moll Mittelsat) vier Takte gemacht. In Bärmanns Manuscript heißt es:



Anna Ettlinger. Bähringerstraße 44.

Damit wären wohl alle Fragen beantwortet, und es bleibt mir nur wenia Bavier und noch weniger Beit, noch Anderes zu berühren. Deine Antwort in Betreff ber Conzert-Ginladung beute ich mir gunftig und hoffe, mich in dieser meiner Auffassung nicht zu täuschen. Programm und Tag (vom 1. März ab) gang nach Belieben. Clavier= konzert höchst erwünscht. Liedercuklus von Vogl gesungen. Schickfalklied (wenn Wüllner einverstanden, was boch jedenfalls voraussete). Bon wem sind die ungarsischen Tänze inftrumentiert, die Du in Leipzig dirigierst? Wenn von Dir selber, wäre ja das für hier hochwillkommne Rummer. — Möchtest Du statt Orchesterkonzert Dein Requiem (am Balmsvnntag) birigieren? Mit einer Sinfonie poraus? — Das Werk ift nur einmal vor Jahren hier gemacht worden. — Bitte herzlich um balbige befinitive Rusage, bag Du tommft, und was Du zu birigieren ober zu spielen münscheft!! Wie soll ich es mit ben Stimmen von 7 Raben halten?

Herzlich und getreulich

Dein

Hermann Levi.

# Brahms an Levi.

Jan. 74.

Lieber Freund,

Das 7 Raben-Borspiel müßte ich den 19 ten hier haben und könnte es den 26 ten zurückschicken. Ich bin nun durchaus nicht für das Ausleihen von Novitäten. Aber Du hast keine Borstellung, wie es hier jest aussieht. Der Krach hängt immer dunkler und schwerer über unsern häuptern. Nun habe ich den Winter sast alles für die Konzerte neu anzuschaffen gehabt. Meinel Direktion tut mir wirklich leid. Ich möchte die Ouvertüre so gern machen und müßte doch mit einer andern fürlieb nehmen, wenn ich sie nicht leihen könnte.

Falls ich sie im nächsten Winter nicht wiederhole, tut dies jedenfalls Dessoff, der Rheinbergers Musik sehr liebt. Wir sind überhaupt höchst üppig im Anschaffen!

Bielleicht tut R[heinberger] selbst in Anbetracht unser höchst betrübten Börsenzustände<sup>1</sup>) ein Übriges und legt seine Stimmen noch dazu. (Sage aber für alle Fälle ihm, daß Deine schon abgeschickt.) Ich brauche 9 Biol. I, 9 Biol. II, 5 Biolen, 5 B.=C., 5 Baß. Bom 19 ten bis 26 ten Jansuar]. Möchtest Du nun umgehend schreiben, wieviel ich haben kann, damit ich das sehlende bestellen kann. Meine Zussage in Leipzig war eine schändliche Gutmittigkeit. Jetzt renne ich immer tieser hinein. Kammermusik und gar Rinaldo! Und nach dem 1 ten kann ich auch das 2 te und

<sup>1)</sup> In Öfterreich begann 1874 ber Zusammenbruch ber wirtschaftslichen Berhältnisse nach ihrem schnellen Aufschwung während ber sogenanns ten Gründerperiobe.

3 te nicht abschlagen. Du kannst benn nun auch nur über mich verfügen, soweit meine Geschäfte es erlauben.

Palmsonntag kann ich nicht, da ich Chardienstag Ronzert habe. Überhaupt ist es nicht gar so leicht abzukommen da mein Chor außerordentlich viel zu leisten hat, und ich nicht gut eine Übung auslassen kann.

Montags sind die Übungen, auf welchen Bochentag fallen Gure Konzerte?

Da ich nun doch in Leipzig 1) spiele, so glaube ich, wäre mir mein Konzert bei Euch das liebste. Doch wie Du willst!

Die Ungarischen habe ich gesetzt. Rr. 1, 3, 10. Sie stehen natürlich zur Berfügung. Ich mußte baran, denn die Arrangsements regneten von allen Seiten.

Beften Gruß an alle Möglichen, Dich und Allgener zunächst.

Dein

J. Brahms.

90.

# Brahms an Levi.

Postfarte.

[Wien, 11. Januar 1874.]

Ich nehme an, daß ich auch fämtliche Bläser den von Dir bekomme. Das gibt aber ja ein unmögliches Paquet; dazu die teilweise Bestellung, mein Sparsystem ist sehr bumm!

<sup>1)</sup> Brahms kam, von der Gewandhausgesellschaft eingelaben, Ende Januar nach Leipzig und wurde sehr geseiert in verschiedenen Konzerten, in denen die Orchestervariationen und die von ihm instrumentierten Unsgarischen Tänze unter seiner Leitung zum ersten Wale gespielt wurden.

— 2) Zu Rheinbergers 7 Raben-Borspiel.

Jest bitte ich aber, wenn möglich, sofort abzusenden, damit ich ruhig im Besitz bin. Gleich nach dem Konzert geht's retour.

Berglichen Gruß

J. B.

Abressiere das Baket an Pohl, Musik-Berein, Wien, I.

91.

# Levi an Brahms.

München, 18. 1. 74.

Lieber Freund!

Wir sind durch einen fortwährend großen Krankenstand am Theater dermaßen reduciert, daß für Freitag oder Sonntag die "7 Raben" unsere einzige Hossmung sind. Die Stimmen können also nicht entbehrt werden. Da ich aber die Lieferung einmal übernommen, habe ich dafür gesorgt, daß sie Dir auf anderem Wege Freitag, allerspätestens Samstag zukommen. Du darfst Dich ganz sicher darauf verlassen. — Lachner ist erst vorgestern von Regensburg zurückgekommen; ich habe ihn heute gesprochen. Er läßt Dir sagen, Du mögest doch nicht auf ihn rechnen; er habe nichts arbeiten können, nächstes Jahr wolle er nachholen etc. etc.

Ich bin optimistisch genug, mir Deine Worte: "Du kannst nur über mich versügen, soweit es m. Geschäfte erslauben" nicht allzuschlimm zu beuten. Unsere Conzerte sind gewöhnlich an einem Mittwoch. Wenn das aber mit Deinen Chor-Uebungen zusammengeht, so bestimme einen anderen Tag; ich richte mich ganz nach Dir. Wähle zwischen dem bien März und dem Palmsonntag irgend einen

١

Eine Wiederholung der Bariationen mare fehr erwünscht; in dem Conzerte, in welchem sie aufgeführt murben, fielen hintereinander zwei Menschen in Ohnmacht. mas allgemeine Bestürzung erregte und die Wirkung schädigte. Wenn ich nun noch die Ungarischen Tänze bekäme, so wäre mit dem Klavierkonzert und Liedern (Vogl) ein Brahms= Ameiter=Theil zusammen. Wann werde ich einmal einen ersten Theil (Sinfonie) mit Brahms füllen konnen? -Anfang März mare mir lieber, als Ende. Doch wie Du Bemiß' die hier zuzubringenden Tage nicht allzu= willst. knapp! Wenn Du nicht gedrängt bist mit ber Reit, liefe sich Allerlei arrangieren. — Was sagt Du zu den Wahlen? In unserem Bezirk ist der liberale Abg. Stauffenberg mit knapper Noth burchgekommen. Trot viel ftarkerer Beteiligung als 1871 hatte Stauffenb. 1800 Stimmen weniger, als da= mals. In dem zweiten Bezirk München, der 1871 liberal gewählt hatte, ging ber ultramontsane] Candibat burch. Auch vom Rhein lauten die Nachrichten schlecht. Erinnerst Du Dich unseres Streites in Ottenhöfen? Ich fürchte, ich hatte nicht so gang Unrecht, als ich behauptete, mit Gewalt und Zwangsmaßregeln laffe sich das schwarze Heer nicht Nest freilich, da man einmal angefangen bat, muk auch durchgehauen werden. Ich habe in der letten Reit viel mit national=liberalen Abgeordneten verkehrt gerabe mit Stauffenberg, Marquardsen. Die haben s. R. Alle für den Kanzel-Baragraphen und das Resuitengeset gestimmt, thaten es aber nicht ein zweites Mal. - Ich habe mich diesmal etwas heftiger bei den Wahlgeschichten betheiligt als sonst, weil wirklich Noth an Mann war. Wenn man nun, wie ich es gethan habe, einen ganzen Tag als Beisiger bei bem Bahl-Att fungirt und sieht,

welche verkommenen, versoffenen, ftupiden Gesichter an die Urne treten und ihr Botum abgeben, gleich jedem Gebilbeten, so ift man versucht, bas allgemeine Stimmrecht als ein Danger-Geschent Bismarcks anzusehen und die Zeiten des Dreiklassenspftems zurückzuwünschen. Die Sozial-Demokraten hatten hier — wo kaum 2—3 Kabriken sind. 3000 Stimmen. Auch mit biefer ftets machsenben Barthei wird ber Staat rechnen müffen; auch hier wird Gewalt nichts nuten. Ich habe f. A. die Einsperrung Bebel's für gerade fo unklug gehalten, als das Jesuitengesetz. — Aber das ift ein endloses Capitel und unerquicklich bazu. — Frau von Liliencron behauptet, Du habest ihr ein Albumblatt versprochen. - Saft Du Exner die Novellen gurudgeschickt? Wie haben sie Dir gefallen? Rürzlich las ich in einer Schweizer Monatsschrift eine frangofische Uebersehung von "Kleider machen Leute". Da nahm sich Alles viel besser aus: das Geiftreiche, Realistische trat schärfer hervor, und ben Mangel an Wärme und Gemüth spürte man weniger. - Schreibe gelegentlich ein Wort, wie die Amazonen= schlacht den Leuten gefällt. Wie ist es denn mit Deinem Bortrait?

> Mit herzlichem Gruße Dein getreuer Hermann Levi.

> > 92.

# Brahms an Levi.

Jan. 74.

Lieber Freund,

Dein Zettel kommt grade recht, um meine neue Bestellung an Fritzsch 1) nicht abgehen zu lassen. Herzlichen

<sup>1)</sup> Musitalienhändler in Leipzig.

Dank für Deine Sorge, aber schide nur die Rechnung, denn für Konfusion, auch für Theaterzufälle kann man nicht, und jetzt zahle ich alles. Längst wollte ich mehr schreiben. Jetzt ist leider Mittagstunde, und ich habe schon — wie viel Briefe geschrieben.

Nächste Woche gehe ich nach Leipzig. Dumme Gutsmütigkeit ließ mich fürs Pensions-Konzert zusagen, und nun kommt eins nach dem andern dazu.

Mein Triumphlied foll ich

im April hier und in Bremen,

im Mai in Köln (Musitfest),

im Juni in Basel

im Juli in Zürich " birigieren!

Ift das nicht zum Teufelholen!

Ich weiß noch nicht, was ich mit ben letzten 3 mache, die ersten beiden schaffe ich ab.

Für München wäre mir Freitag, Samstag der angenehmste Konzerttag. Montag habe ich hier Übung, Andres kann ich einrichten.

Nur keinen Brahms-Teil.

Ich benke, Konzert und Ungarische?

Nochmal beften Dank und schide die Rechnung.

Herzlich

Dein

J. Brahms.

93.

## Brahms an Levi.

Jan. 74.

L. Fr.

Mein Kommen ist viel schwerer als Du glaubst. Doch will ich's riskieren; womöglich in der ersten oder 2 ten Woche des März. Montags muß ich jedenfalls hier sein, also wäre es hübsch, wenn Dein Konzert Freitag (Donnerstag) ober Samstag sein könnte. Ich muß doch auch das Klavier kennen lernen etc. Also wäre das Konzert den 6, 7 ober (12) 13, 14 ten möglich?

Dein Entschluß aber hat alle Zeit, und im April geht's auch wieder.

Ich habe aber nur noch Zeit, Dich, Allgeyer und eine ganze Menge herzlich zu grüßen.

Dein

J. Br.

94.

### Levi an Brahms.

München, 12. 2. 74.

### Berehrter Freund!

Es wird mir eigentlich schwer, Dich nach der so angestrengten Leipziger Tour an Dein freundliches Versprechen zu erinnern; aber ich habe schon geplaudert, und die Leute freuen sich so allgemein, daß ich Dich ditte, Deine Zusage nicht zurüczunehmen! Freitag der 6te wäre mir sehr recht; ebenso recht der 12te oder 13te. Die Partitur des Conzertes ist mir von Leipzig geschickt worden. Sollen wir die Stimmen anschaffen, oder wirst Du sie mir schicken? Ich möchte das Werk mit dem Orchester durchnehmen, ehe Du kommst. — Daß Du nur die ungarsischen Tänze dirigieren willst, ist mir insoserne recht, als mir Alles recht ist, was Du bestimmst. Aber ich kann doch den geheimen Wunsch nach den Bariationen nicht unterdrücken. Wie stolz nähme sich ein solgendermaßen zusammengesetzer zweiter Theil aus:

- 1.) Klavierkonzert.
- 2.) Arie (Vogl) vielleicht die Schubert'sche, wenn mir die Gesellschaft die Erlaubnis gabe?
- 3.) Variationen.
- 4.) Lieber (Vogl). Belche? Magelone?
- 5.) Ungar[ifche] Tänge.

In Bezug auf die Wahl des Orchesterwerkes im ersten Theil erbitte ich Deinen Rath. Bon den Novitäten für biese Saison sind projectirt: Harold-Sinfonie pon Berlioz, Wald-Sinfonie von Raff (lettere Beschluf bes Orchester-Ausschusses, nicht meiner). Mit ber Berlioz'ichen Sinfonie bätten wir lauter Novitäten. Ich kann auch die Jupiter-Sinfonie machen. Da das erste Abonnsements Conzert am 26ten Febr. stattfindet, mare zur Vorbereitung des 2ten mehr Beit, wenn Du den 12ten oder 13ten mähltest. Doch wie Du willst. — Walter hat angespielt, ob er nicht 2 Tage nach dem Conzerte eine Kammermusik-Soirée geben dürfe? Die Frage ist so schüchtern gestellt, daß Du fie nicht gehört zu haben brauchst. — Daß Allgever Dich nicht in Wien gesehen hat, thut mir sehr leid für ihn. Aber die Reise konnte nicht hinausgeschoben werden. Deine Montags= Uebung nach bem hiesigen Conzerte wird doch hoffentlich ausfallen, auf bag Du nicht so in der Zeit gedrängt bift? -Bon Leipzig habe ich (nur privatim) das Allerschönste gehört. Ich freue mich, Dich erzählen zu hören. — Mein Berhältnis zu Wüllner hat in ber letten Beit harte Proben bestanden. Es tut mir entsexlich leid, daß so vieles, nicht an mir, sondern in den Berhältnissen liegt, mas ihm schmerzliche Erfahrungen und Enttäuschungen bringen muß. Vorerst ist nun wieder Alles geflickt, und ich barf mir wohl nachsagen, daß ich in ber ganzen Sache mehr für ihn, als für mich gehandelt habe. — Auf balbiges fröhliches Wiebers sehen. In Treue und Berehrung

Dein

Hermann Levi.

95.

# Brahms an Levi.

Febr. 74.

L. Fr.

Bon Montag bis Montag, d. h. vom 10—14 ten, könnt Ihr also über mich versügen. Walter auch, wenn er in den 5 Tagen Quartett geben kann. Kannst Du nicht dem Programm vorne eine Ouvertüre und hinten eine kurze Sinsonie ansügen? Oder bloß vorne eine kurze Sinsonie, etwa Mozart — aber nicht die Jupiter.

Nächstens geben Dir die Ungarischen von Leipzig zu. Doch probiere sie lieber nicht, das geht besser in ein paar raschen Proben. Ich hosse, Guer Saal ist klein, sonst sind sie zu bescheiden; in den Leipziger paßten sie vortrefflich

Die Stimmen zum Konzert kannst Du vom Opernsorchester hier leihen. Doch schreibe beswegen an Dessoff, bem die Besorgung keine Mühe macht.

Ebenso benutt Du vielleicht die Gelegenheit, ein Kontrasagott zu besorgen. Berliehen wird unsres zwar schwerlich, Dessos hat aber alles zur Hand, während ich banach herumlaufen müßte.

(Die Montag-Übung kann ich in der Zeit durchaus nicht absagen und auch nicht von einem andern halten lassen.) Daß ich Allgeyer nicht gesehen, war mir sehr leid. Ich lief gleich zu Feuerbach — treffen tut man ihn nie, und kommen tut er auch nicht. Freilich komme ich

nicht dazu, in sein Atelier zu gehen — übrigens auch sehr unsicherer Versuch. Aber kein Wort sagt's Du über die Amazonenschlacht und was Allgseyer] darüber sagt.

Ich verstehe das Bild halt nicht, daß es sonst hier nicht verstanden wird, brauche ich nicht zu sagen.

An Bernays habe ich die allerlieblichsten Grüße auszurichten, so beneidenswert, daß man ihnen viel schönere Glückwünsche beigesellt als seinem schnellen Prosessor= Schritt. Die Arie könnt Ihr natürlich haben, sammt Stim= men (e moll, nicht transponiert). Du kannst ja die Singstimme gehörig ändern.

— Eben wird mir erzählt, daß die Amazonenschlacht für das Belvedère um 36 000 Fl. angekauft ist!

Die Nachricht scheint sicher und wäre ja höchst erfreulich.

In Gile

Dein

J. Brahms.

96.

Levi an Brahms.

München, 22. 2. 74.

Lieber Freund.

Ich kann noch immer nicht mit Bestimmtheit sagen, ob das Conzert Donnerstag d. 12ten oder Freitag stattsinden wird. Im setzteren Falle müßte wohl Walter verzichten da Du doch einen Tag Ruhe haben mußt. Was würdest Du denn eventuell bei Walter spielen? G-moll oder A-dur Quartett? Und dazu das B-dur oder G-dur Seztett? Bitte schicke mir darüber eine Correspondenzkarte. Walter möchte die Sachen gut studieren; das Quartett würde ich vorher mit ihnen durchnehmen und auch den Proben des

Sextettes anwohnen. A-dur Quartett ift vielleicht vorzuziehen? — Deinem Wunsche gemäß werde ich mit einer leichten Sinfonie beginnen. Wahrscheinlich Haydn.

- 1.) Sinfonie
- 2.) Arie
- 3.) Variationen
- 1.) Conzert
- 2.) Lieder
- 3.) Tänze. —

Die Anschaffung eines Contrasagott von Theaterwegen kann ich jetzt nicht beantragen. Wir sind durch Cholera und Krach-Rückwirkungen gänzlich banquerott. Auch ist wohl die Zeit zum Einblasen recht kurz. Legst Du aber großen Wert darauf, so wird die Conzert-Rasse eintreten. Vitte dann bei dem betressenden Instrumentenmacher kurzweg Eines zu bestellen. (Ich weiß die Adresse nicht) oder Dessoss in meinem Ramen zu bitten. — Wenn Vogl die Arie singen will, werde ich sie hier (und zwar in d-moll, anders wäre es für ihn unmöglich) ausschreiben lassen. —

Allgeyer schrieb mir von Wien aus, daß die Amazonen-Schlacht neben jedem Werke der Renaissance und hoch über Allem stehe, was die Neuzeit hervorgebracht. Er kam ganz erfüllt und begeistert zurück. — Hoffentlich bezieht sich nun die Nachricht von den 36,000 fl. auf das Gastmahl. Wird keines der beiden Bilder vom Staate gekauft, so wird F[euerbach], denke ich mir, nicht in Wien bleiben.

Bernays protestirt heftig dagegen, daß er verlobt sei, ist überhaupt, was sein Berhältniß zu jener Dame betrifft, äußerst ernsthaft und empfindlich, so daß es mir gerathen

ŧ

scheint, alle Anspielungen zu meiden. — Mein Berhältniß zu Wüllner ist besser als je. Er hat wohl die Ueberzeugung gewonnen, daß ich es ehrlich mit ihm meine. In der letzten Zeit flößt mir sein Aussehen die ernstesten Bezdensen ein. Ich begreife nicht, daß sein Arzt und seine Frau ihn so weiterwirthschaften lassen. Meiner Ansicht nach müßte er einmal ein halbes Jahr vollständig ruhen. — Heyse hat sich noch immer noch nicht ganz erholt; er kommt aus dem Familienzelend garnicht heraus. — Nur nicht heirathen!!! Heute Abend Walküre. Mittwoch singt Frl. Stehle zum letztenmale.

Mit herglichen Grüßen

Doin

Hermann Levi.

97.

Brahms an Levi.

Bostkarte.

[Wien, 23. Februar 1874.]

Einen Ruhetag brauche ich nicht, und ist mir alles recht, was Du und Walter für den Quartett-Abend beschließt. Auch das Programm zum Konzert sieht gut aus. Über alles andre verlangt mich zu plaudern!

Beften Gruß

J. Brahms.

98.

Brahms an Levi.

März 74.

Lieber Freund,

Alles mögliche Bergnügte und Herzliche habe ich auszusprechen, werbe es auch auf den letten 3 Seiten — jett in Gile: Ich habe immer so großes Berlangen gehabt, Vogl den Wienern Lieder vorsingen zu hören; es kam mir neulich vor, als wäre er wohl zu bereden.

Natürlich will ich nicht im geringsten ein Opfer, nur im Fall es ihm selbst Pläsier und bloß Pläsier machte, bitte ihm folgendes zu sagen. (Jebenfalls möglichst rasch ein Wort Antwort.)

Ich habe am 19 ten April mein letztes Konzert. Nun möchte ich ihn fragen, ob er es mitmachen will, eine Arie und einmal Lieder (vielleicht den Liederfreis von Beethoven) singen will.

Außerbem meine ich, er ober wir Beide geben voroder nachher ein Konzert, in dem er sich recht in Liedern
aussingt und den Leuten zeigt, was ein Tenorist für ein Kerl sein kann. Bor dem 19 ten könnte das Konzert nur
den 15 ten sein, nachher den 20 ten, 21 ten oder sonst.

Meine Direktion würde jedenfalls 200 Fl. (östr. W.) geben, und für das Konzert sichere ich 200 oder 300, zussammen also 400 oder 500 Fl., wie er will, oder Du meinst, daß ihm recht ist. Über mehr ließe sich reden!

Dies ist eine gang vorläufige Anfrage, ich habe ber Direktion noch nichts gesagt.

Er kann mich ja zunächst vertrösten auf kommenden Winter und Bassion ober Josus.

Aber so ein Lieder-Bad von ihm ist nicht übel. Sage schnell ein Wort!

Dann aber grüße recht herzlich ihn und alle möglichen andern. An Hrn. Bärmann schicke ich (den Schnabel) 1) Uebermorgen zurück. Mein Klarinettist übt fleißig, und treibe ich ihn schön in Enthusiasmus.

<sup>1)</sup> Ein Rlarinettenmunbftlid.

Ich muß schreiben wie telegraphiert, sonst möchte ich gern ber luftigen Tage in M[unchen] 1) gebenken.

Beften Gruß

Dein

J. Brahms.

99.

# Levi an Brahms.

[Undatiert, 1874?]

Berehrter Freund!

Möchtest Du mir, wenn Dein Sommerplan gereift ift. eine Andeutung geben? Ich möchte Dich gerne auffuchen, wenn Du nicht eine gar zu abseit'ge Gegend mählft. Ich reise nächsten Montag auf ein paar Tage in die Schweiz. bann zu Bermandten auf ein Gut im bablischen Schwarzmalb, bann Carlsruhe, Giessen, Mannheim, und endlich, je nach dem Stand meines Geldbeutels, nach Helgoland ober Alexanderbad. (Kürchte Letteres). Da es Dich, wie Du schreibst, nicht westwärts zieht, der Often gegenwärtig aber auch kaum eine verlockende Gegend ift, so vermuthe ich Norden, und in diesem Falle murbe ich boch Helgoland statt Alexanderb. wählen, um Dich aufsuchen zu können. Allgever ist munter und hat genug zu thun, um porerst keine Sorgen zu haben. Tropbem ist mir nicht behaglich bei seiner Selbstständigkeit — (wir waren barin immer ber selben Meinung); er ist und wird kein Kaufmann. es ist jett noch nicht möglich, ihm das klar zu machen: er hat zuviel Freude an seinem Berufe und ift voller Soff= nung. Da in seinem Geschäfte ein Minimum von Capital steckt, ist keine directe Gefahr; mit der Reit aber wird er

<sup>1)</sup> Die verabredeten Konzerte hatten am 18. und 14. März ftattgefunden.

einsehen, daß er beffer thut, eine birigierende Stellung in einem großen Geschäfte mit festem Gehalte anzunehmen. da bei seinem Alein=Betriebe Nichts berauskommt. große Beruhigung ist mir, daß Albert ihn sehr gerne wieder haben möchte. Seine Leiftungen werben allgemein bewundert. Fachleute fagen, er verftehe feine Sache aukerordentlich. Um fie aber zu verwerthen, muß man entweder große Mittel haben, ober von Morgens bis Abends herumlaufen, um Rundichaft berbeizuziehen, ober einen Reisenben engagieren, turz - Raufmann sein. - Wenn Du mit ihm au fprechen kämest, sei porsichtig. Bielleicht habe ich auch Unrecht, die Dinge so anzusehen. — Heyse ist seit Monaten frank und unfähig zu arbeiten. Es scheint ein nervöses Leiden in Folge von Ueberanstrengung. Gegenwärtig ift er in Tübingen, um den so und sovielsten Arat au confultiren. Er thut mir febr leib. Wir haben im Winter wenig von ihm gehabt. — Ob Wüllner nach Dresden geht. ift immer noch nicht entschieden. Ich wollte, Du wärest hier, und vermittelteft, wie bamals! Man würde ihm hier alle möglichen Ehren anthun, um ihn zu halten, wenn er fich entschließen könnte, auf eine hervorragende Stellung am Theater zu verzichten; aber er glaubt einmal nicht, dak ihn seine Begabung mehr auf die Musikoule und die Direction der Bokalkapelle hinweist, als auf das Theater. In letterem wird er immer, wer auch fein College fein mag, eine schiefe Stellung haben, und da er in Dresden lediglich auf eine Thätigkeit als Opern=Rapellmeister an= gewiesen ift, seine eigentlichen Borzüge als Babagog und Chormeister also garnicht zum Borschein kommen können, so In den letten Tagen hat noch Heyse in Perfalls und

meinem Namen zu vermitteln gesucht — wie es scheint, vergeblich. Doch hoffe ich noch immer, daß er schließlich einsehen wird, daß er hier thatsächlich die schönste und einflußreichste Stellung hat, die ein Musiker in Deutschland nur haben kann.

Allgemein heißt es, Du werdest sein Nachfolger in der Hoffapelle. (Der muß nun freilich katholisch sein, aber — Paris vaut dien une messe?)

Die Dede werbe ich, wenn sie ankommt, besonders streicheln, da sie mir zu einem Zeichen von Dir verholfen hat. Sende ein zweites betreff Deines Sommer-Ausenthaltes.

Sei von herzen gegrüßt von Deinem

#### getreuen

Hermann Levi.

Feuerbach ist in Rom; mit seiner Gesundheit geht es etwas besser, aber Stimmung und Geld-Berhältnisse sind bedenklich. Alle Aussichten für Bilder-Ankauf sind zerronnen.

100.

# Brahms an Levi.

[Undatiert, 1874?]

### L. Fr[eund.]

Ich glaube, ich komme nicht bazu, mit Guch abzusahren. Laßt mich doch wissen, wo Ihr in Bern einzukehren benkt! Schönen guten Morgen.

J. B.

101.

## Levi an Brahms.

München, 10. Sept. 1874.

Mein lieber Freund.

Die Unentschlossenheit Vogl's, zwei Aufführungen von Tristan, nicht etwa pure Bummelei haben meine Antwort

perzögert. Vogl scheint nicht ausagen zu wollen. Unfangs schien er geneigt, dann hufte er zurück. Und nicht etwa wegen bes Honorars, das ich ihm garnicht genannt habe. Ich hoffe boch sicher, daß Du auf der Rückreise einige Zeit hier zubringft? Dann wirft Du sicherlich mit Leichtigkeit fertig bringen, mas Dein ungeschickter Unterhandler mit aller lleberredungsgabe nicht vermocht hat. Frau Vogl 1) hatte besonders Bedenken; die Parthie der Baffion liege ihr nicht, fie sei überhaupt keine Conzertsängerin etc. ---Wenn Du hier durchkommst, so schreibe doch vorher, damit ich Dir im Theater etwas Gutes porivielen tann. Rürzlich hatten wir eine sehr gelungene Aufführung von Iphigenia in Tauris. Es ist überhaupt wunderbar schön hier: ich freue mich alle Tage meines Daseins, und ich habe auch das Gefühl, als ob mein Dasein anderen Leuten recht wäre. — Nächste Woche muß ich einen Krankenbesuch in Badenweiler machen; ba bin ich nur wenige Stunden von Zürich: aber ich fürchte, ich werde im Ganzen nur 3 Tage Urlaub nehmen können. Jedenfalls muß ein halber Tag für Frau Schumann in Baden abfallen. — Die Freunde Bernays und Allgeyer sind wohl und munter. hat mich eben verlassen: wir sprachen sehr weise über Tristan und über andere Dinge zwischen himmel und Erbe. Er läßt Dir feine Berehrung und herzliche Brüße vermelben. Allgever hat Mancherlei auszustehen mit Albert, der immer nervöser und schnellpressenwahnfinniger wird, doch hoffe ich, dak sich das Berhältnik in Bälde zu Allgevers Gunsten klären wird. — Mit Reinthaler, der 8 Tage bei mir ge= wohnt hat, habe ich mich fehr gut verftanden. Aber feine

<sup>1)</sup> Therese Bogl, die ausgezeichnete Bagnersangerin. Brahms, Briefwechsel Band VII.

Oper 1) werbe ich nicht zur Aufführung empfehlen können; ein angefangener Brief an ihn liegt bereits einige Tage vor mir; ich habe so wenig Talent, Pillen zu verzuckern, und mit dem Wahrheit=Sagen habe ich auch schon böse Ersah=rungen gemacht und mir liebe Menschen entsrembet! —

Mußt Du nicht auch einen Besuch bei Frau Schumann machen? Und könnte der Ende nächster Woche geschehen?? Sei von ganzem Herzen gegrüßt von

Deinem treu ergebenen

Hermann Levi.

102.

Brahms an Levi.

Poftkarte.

[Zürich, 15. 9. 1874.]

1

Ich denke morgen Mittwoch früh 10 Uhr von Zürich abzusahren, also abends in M[ünchen] zu sein.

Beften Gruß

J. B.

103.

Levi an Brahms.

Tegernsee, 24. 12. 74.

Mein lieber Freund.

Die H-dur Melodie "Wenn zu der Regenwand"") plagt mich bermaßen, daß ich als letztes Mittel, sie los zu werden, zum Briespapier greisen muß. Könnte ich Dir doch sagen, wie mich dies Lied gepackt und gerührt hat! Ich wollte, Du lägest wieder einmal in meinem Bett, und ich säße vor Dir und könnte Dir die Stirn streicheln —

<sup>1)</sup> Bahrscheinlich "Rätischen von Heilbronn". — 1) Goethes Phänomen aus den Duetten op. 61 Rr. 3.

Ich habe eine abscheuliche Sehnsucht, Dich wiederzussehen — Es ist Weihnachts-Abend; ich sitze einsam und allein im Wirthshaus von Tegernsee, halb erfroren von einer langen Schlittensahrt. Poetzens 1) haben dieses Jahr keine Bescheerung; bei gleichgültigeren Menschen mocht' ich nicht sein, da habe ich mich denn in's Gebirge aufgemacht. Es ist ein zaubrischer Abend; von meinem Zimmer überschaue ich den ganzen See, der taghell beseuchtet ist, — morgen geht's noch tieser in die Berge hinein.

Ich bente Dein in herzlicher Liebe.

Dein

Hermann Levi.

104.

## Brahms an Levi.

Postlarte.

(Wien, 20. Februar 1875.)

2. Fr. Laß mich doch hören, wie es mit Vogls und ihrem ober seinem Kommen steht!

Es wäre hübsch, wenn Du dazu einen großen Bogen nähmest und außer dem doppelten Ja oder Nein noch recht viel plaudertest. Ihr seid entsetzlich sparsam mit dem Papier; daß ich es heute für Vogls bin, ist natürlich Bescheidenheit.

NB. 28 ten Februar Deutsches Requiem.

1 ten März einiges Götterdämmerung!

Dein

J. Br.

<sup>1)</sup> Eine Frau von Poet war Levis Hausdame in Karlsruhe gewesen.

105.

# Levi an Brahms.

21. 2. 75.

### Berehrter Freund!

Mit Vogl's ist Nichts zu machen. Es wundert mich. daß Du immer noch an sie benkst, da ich Dir doch schon im Berbft mitgetheilt, wie schwer Vogl fich entschlieft, auswärts zu singen. Auch das Dusselborfer Musikfest hat er abgelehnt. Er braucht eben seine Ferienzeit zur Erholung und zur Bewirthschaftung seines Gutes. Da hilft auch alles Rureben nichts. — Requiem und Götterbämmerung würben mich unbedingt verführen, wenn ich nicht felbst tief in Conzert= und Theaterarbeiten steckte. Die Akademieconzerte muffen in der Fastenzeit rasch hintereinander abgewickelt werden, dazu kommt Anfang März eine neue Oper — Dornröschen von Langer. Geftern wurden in der Bokalkapelle= Soirée die Liebeslieder fehr hubich und mit grokem Beifall gefungen. Palmsonntag Neunte Sinfonie und Schickslieb. Wenn Du jemals die Vokalkapelle und die Musikschule zusammen hattest singen hören, so murbest Du vielleicht kommen und dirigiren??! - Einige hiesige Reitungen finden. daß Brahms hier in den letten Jahren in "aufdringlicher Beise" protegirt wird. Aus solchen Feinden brauchst Du Dir nichts zu machen. Aber por Deinen "Freunden" folltest Du Dich beffer schützen. Jene Rezension hanslick's über Frau Joachim's Conzert, in welcher er Dich mit Franz zusammen und Schubert gegenüberstellt, wäre werth in einem Münchner Lokalblatt zu stehen. Hoffentlich haft Du ihm die Freundschaft gekündigt, denn wer so Etwas zu schreiben magt, tann unmöglich einen Gran Berftandnig für Dich haben. — — Wie wirft Du Dich zu Wagner ftellen?

Berbet Ihr Euch seben? Bayreuth ist nun vollständig gesichert. Ich werbe wahrscheinlich nächstes Jahr einige Wochen dort verbringen, um recht viel Broben mitzumachen. Die "Götterbämmerung", die er mir por 2 Rahren ganz porspielte, hat mir ungeheuer imponirt. Ueberhaupt boch das ist ein zu oft behandeltes Thema — eigentlich möchte ich mehr fragen als berichten. Wir leben bier luftig fort, es ift bafür gesorgt, bag man nicht einschlafe! Ich möcht in keiner anderen Stadt leben, auch mas die künftlerischen Berhältniffe betrifft. Wenn Dir Allgener ichreiben follte, daß mich die Carnevals-Fluthen verschlungen hätten, glaube ihm nicht. heute "Coel fan tutte" zum drittenmal in kurzer Folge bei ausverkauftem Saufe (was sonst nur bei Wagner vorkommt). Wir haben uns aber auch Mühe gegeben. Die Devrient'iche Bearbeitung hat sich portrefflich bewährt: im 2. Afte habe auch ich noch tüchtig gestrichen. Die Recitative begleite ich am Klavier (bie von Rallimoda instrumentirten sind noch immer zu schwerfällig). Der ganze 1. Aft ift herrlichster Mozart. Wenn Du einmal kommst, sollst Du Deine Freude haben. Es ist in Bezug auf Ausführung unsere beste Borftellung.

Bincenz Lachner, der eben hereintritt, sendet respectvollste Grüße. Du hast wohl am Charfreitag die Matthäuspassion? Hier wäre vielleicht ein Tenorist — falls Du gar
keine Aussicht in Wien hättest — der sich herrichten ließe.
Heißt Gilm. Hat hier Arnold') mehrere Male mit großem
Beisall gesungen, nächsten Sonntag Raoul.'2) Nicht eine
der schönsten, sondern die schönste Stimme, die ich
kenne. Sehr hohe Lage, spricht vortresslich aus, ist musikalisch, singt absolut rein — das wäre Alles gut für den

<sup>1)</sup> In Roffinis "Tell". - 2) In Meyerbeers "Hugenotten".

Evangelisten. Aber bis jest hat er noch wenig Modulation bes Tones und Ausbrucksfähigkeit. Eine Reise hierher wäre er schon werth! Daß er keine Note zu punktiren braucht, ist auch zu beachten. Es ist möglich, daß er in Wien großes Aufsehen machen würde. Aber, wie gesagt, Du müßt selbst sehen und hören. Urlaub könnte er jede Zeit haben.

Aber ich muß mit Lachner fortgehen. Schickft Du gelegentlich nicht einmal beschriebenes Notenpapier zum Copieren? Die Copisten hier sind vortreffliche Leute — und dann sieht man doch wieder einmal etwas! — Sage den im Kronprinzen Tagenden viele Grüße. Empsiehl mich doch auch Feuerbach!! —

In aller Berglichkeit und Treue

Dein Hermann Levi.

106.

Brahms an Levi.

Pofttarte.

[Wien, 4. März 1875.]

1

Der Breslauer Scholz<sup>1</sup>) schreibt mir eben einen großen Dankbrief für den Pianisten Smietansky. Das erinnert mich an den Hausen Konzerte, die Du "noch abzuwickeln hast". Bielleicht bringt Dich eine Absage gelegentlich in Berlegenheit? Mehr erwartet meine Empsehlung nicht und darf auch wohl nicht?

Götterdämmerung wird Sonntag, 14 März von 3-5 wiederholt. In Gile Dein

J. Br.

<sup>1)</sup> Bernhard Scholz war Dirigent ber Orchestervereinskonzerte in Breslau, von wo er 1883 als Nachsolger Raffs in der Direktion des Hochschen Konservatoriums nach Franksurt a. M. ging (1908 in Ruhestand getreten).

107.

## Brahms an Levi.

[Undatiert, 1875.]

Lieber Freund,

Das ist freilich mit einem Worte gesagt: Herbeck! Borgefallen ist nichts, aber die Aussichten sind nicht ersfreulich, und da gehe ich lieber.<sup>1</sup>) Ich will mich weder mit ihm zanken, noch warten, bis er mich hinausgebracht.

Einzelnes schriftlich zu erzählen, ist mir zu weitläufig und langweilig.

Bielleicht kann's ja mündlich passieren, ich weiß nicht, wohin mich der Weg führt. Der Tisch liegt voll italie= nischer Reisebücher, doch denke ich dies bis zum Herbst zu lassen.

Einstweilen beste Grüße auch an Allgeger und manche Andre.

Dein eiliger

J. Br.

108.

### Brahms an Levi.

Postfarte.

[Wien, 26. April 1875.]

Schreibe mir doch Deine Hausnummer, wenn Du Platz für mich hast. Ich denke jeden Tag abzusahren — und weiß eigentlich noch nicht, nach welcher Himmelszgegend! In München käme ich aber wohl früh morgens an, also schreibe und sage Deinem Mädchen etwa. Besten Gruß.

J. Br.

<sup>1)</sup> Mit bem Konzert vom 18. April 1875 beenbete Brahms seine Tätigkeit als Dirigent ber Gesellichaftstonzerte, und Herbed trat an seine Stelle.

109.

## Levi an Brahms.

[Undatiert; wahrscheinlich Ende April oder Anfang Mai 1875 zu setzen.]

### Berehrter Freund!

Einliegendes Telegramm habe ich geöffnet. Ich wußte mir keinen anderen Rath. Wäre der Inhalt wichtig gewesen, so hätte ich ihn Dessoss telegraphiert. Ich wollte die Depesche auf dem Telegraphenamte zurückgeben (uneröffnet) mit dem Auftrag, den Inhalt nach Karlsruhe Abr. Dessoss zu telegraphiren, aber der Beamte verlangte ich sollte sie öffnen und ein neues Telegramm aufsehen. Ich thue solche Dinge sehr ungern — deßhalb die lange Borrede. Da immer wieder Briese komen, habe ich Dessoss um Deine direkte Abresse gebeten, damit Du dieselben früher erhältst. Pohl's Brief habe ich eben erhalten; durch Emma Ettlinger erhältst Du nun Alles zusammen.

Den Schumann'schen Glückwünschen 1) schließe ich mich von ganzem Herzen an. Ich hatte dies Mal von unserem Zusammensein einen argen Kazenjammer, war sogar nicht auf Deine plötzliche Abreise vorbereitet; gerade für den folgenden Bormittag, den ich mir dienststrei gemacht, hatte ich mir so Manches vorbehalten. Auch hatten mich Deine Aeußerungen 2) am ersten Tage tief geschmerzt. Ich will nicht noch einmal darauf zurücksommen, nur das Eine möchte ich Dir zu bedenken geben: daß ich nun einmal mein Leben einer Sache geweiht habe, welche ich hoch halten muß. Ich bemühe mich meinen Beruf voll und ganz auszussüllen. Das kann aber nur unter der Bedingung geschehen, daß

<sup>1)</sup> Zum Geburtstag (7. Mai). — 2) Siehe Einleitung.

ich mit vollem Herzen dabei bin. Ich würde es als ein Ungliick ansehen, wenn ich ber Sache, die ich als Opernfapellmeister zu reproduzieren und zu vertreten berufen bin. fremd und feindlich gegenüber stände. Wer wie Du fest in sich beruht, oder wer wie Allgener nicht nach auken zu wirken hat und sich alles, was seiner Natur nicht genehm. vom Leibe halten kann, ber mag unbeirrt von ber eignen Reit seinen Weg geben, und - barüberfteben. Bei mir mar auerst die Genugthuung des Rapellmeisters, die technischen Schwierigkeiten überwunden zu haben, bann wirkliches Interesse des Bühnenmenschen und ichlieklich das Bedürfnik. mir von diesem Interesse Rechenschaft zu geben und es Undersgesinnten gegenüber zu vertheidigen. Mit "Wandlungen" hat das, meine ich. Nichts zu thun; es ist mehr eine natürliche Folge, und wer mich z. B. kurzlich nach dem Schicksliede gesehen hat, der wird mir nicht autrauen. bag irgend Etwas, was ich je wirklich lieb gehabt, por neueren Eindrücken verblakt mare. Auch daß ich jebe entfernte Gemeinschaft mit der Rufunftsbande scheue und von ihr beftens gehaft bin, mag Dir ju überlegen geben, ob ich Deine - recht harten Worte auch verdient habe.

Ich habe Dich, seit wir uns kennen, nicht oft mit eigenen Angelegenheiten geplagt und will es auch heute bei dieser kurzen oratio pro domo bewenden lassen. Wenn Du einmal Jemanden brauchst, der für Dich in ein großes Wasser springen soll, so wende Dich zu mir. Und übrigens geht es Dich gar Nichts an, wenn ich Dich lieb habe.

In unwandelbarer Treue u. Berehrung

Dein

Hermann Levi.

#### 110.

## Brahms an Levi.

Mai 77.

### Lieber Freund,

Ich wohne wirklich so abseit, daß ich wohl schwerlich auf andern als Wiener Besuch rechnen darf. Pörtschach am Wörther See in Kärnten! Auf Deiner jezigen Reise wenigstens sehen wir uns wohl nicht — ich hoffe auf den Herbst. Für Deine Mitteilungen über Allgseyer] und Wüllner danke ich bestens. Ich will gestehen, daß mir Wsüllners kübersiedlung im ersten Augenblick ungefähr plausibel, weil ziemlich nötig, erschien. Später dald freilich nicht mehr. Ich hoffe recht, es macht sich bei Euch. Schuch, Platen gar, Oper, — nichts weiter!

Er hat mir schon länger einen ausführlichen Brief versprochen, ich fürchte leiber, ich werde so gut wie schweisgen barauf. Es ist gar schwer, in solchem Fall zu raten.

In Mannheim aber könntest Du mir einen rechten Gefallen tun, d. h. auch einen schwierigen Brief ersparen, wenn Du Dir einen recht konfusen gefallen läßt. Du weißt, daß Dein Bruder den besten Teil meines schönen Bermösgens verwaltet. Seit langer Zeit aber möchte ich, troß allem, troß des schönen Blechkastens sogar, ihm diesen Posten abnehmen. Warum? Ja, das kann ich eben durchsaus nicht deutlich sagen, also gar nicht ihm! Daß ich nur zu danken, in keiner Hinsicht zu wünschen oder zu klagen habe, sage ich nebendei. Aber so beiläusig: Ich verdiene, was ich gebrauche. Mit dem liegenden Geld mache ich keinerslei Geschäfte, ich gebrauche es vielleicht niemals sür mich, sondern kann es den Meinen hinterlassen. Ich verstehe

absolut nichts von Gelbsachen, interessiere mich nicht im Geringsten irgend dafür; an eine Bermehrung des Kapitals durch höhere Zinsen habe ich keine Ursache zu denken — deshalb nur möchte ich möglichst gar nicht an mein Geld zu denken haben, deshalb möchte ich es lieber etwa in der preußsischen Bank haben als beim besten Bruder und Freund. Ich weiß nicht, welche Elementar= und andere Ereignisse bei diesen zu sürchten sind, bei jener aber doch wohl am wenigsten? —

Sagen und schreiben wollte ich das schon oft Deinem Bruder, aber ich weiß, wie Du merkst, doch gar nicht wie und was. Bielleicht magst und kannst Du m. höchst unklare Empfindung in deutliche Sprache überseten — wiederlege aber auch gleich in meinem Sinn Deine und seine Ginzwendungen!

Die preußsische Bank zahlt sehr wenig Zinsen. Ich halte es weber für dumm noch für unrecht, wenn ich nicht durch Zinsen mein Kapital zu vermehren suche — das geschieht auf andre Weise genügend. (Rate einmal, wie Sinsonie oder Lied in meinem Magazin bezahlt wird.) Ich will nicht an eine Sache zu denken haben, von der ich nichts verstehe, und die mich nicht eine Spur interessiert.

Berzeih' so konfuses Geschreibe — es ist unerträglich! Und das an so heißem schönen Sommertag — und einen Bericht über Mozarts Requiem muß ich auch noch schrifts stellern!

Wie ist eben Allgeyers jezige Abresse?

Du hast Dir aber schöne Länder für die Reise ausgesucht! Laß Dir's recht wohl sein und set bestens gegrüßt von Deinem

#### 111.

## Levi an Brahms.

Carlsruhe, 21. 6. 77.

Lieber Freund.

Ich komme erst in 8 Tagen nach Mannheim und werde die Sache nach Deinem Wunsche ordnen. Ginft= weilen möchte ich Dir nur fagen, daß ich an Deiner Stelle gang ebenso benken und handeln würde, und kann Dir die Bersicherung geben, daß von einer Empfindlichkeit meines Brubers auch nicht entfernt die Rebe sein tann, daß er vielmehr mit größter Freude bereit sein wird. Deine fünftigen Geschäfte mit ber Bant, die in Mannheim eine Sauptftelle hat, Dir abzunehmen. Auch ber Blechkaften braucht nicht pensionirt zu werden; er wird sammt Inhalt ber Bank übergeben; biese stellt eine Quittung über bie Papiere aus und besorgt bann gegen ein Sechstel pro Mille das Abschneiden der Coupons, controlirt bei Loosen die Rummern etc. Meines Bruders Thätigkeit wird also in der Zukunft darin bestehen, daß er sich nach Bollmacht von Dir die Coupons von der Bant geben läft und, wenn eine ansehnliche Summe beisammen ist, eine sichere Obligation Die Quittung der Bank tauft und ber Bant übergiebt. wirft Du natürlich in Banben haben. Mein Schwager hier hat sein Geld ebenso ber Bank in Bermahrung ge= Daher meine Beisheit. geben.

Ich schlürfe seit 10 Tagen die Wonne der Ferien. War zuerst in Ueberlingen bei Allgeyer's Mutter, dann in Zürich, wo ich einen Abend mit Gottfr. Keller und Felix verbrachte — (Ersterer gehört nebenbeigesagt mit Malthe und Allgeyer zu den bestverseumdetsten "Schweis

zern"; wir waren bis Mitteinacht zusammen, und bas Gesspräch stodte keinen Augenblich) dann 4 Tage auf Rigi-Scheideck, morgen gehe ich für einige Tage zu Freunden auf ein Gut im Schwarzwald, dann Mannheim, Gießen — Alexandersbad. —

Wüllner hat entschieden angenommen. Es thut mir leib für ihn und für - mich. Noch turg vor meiner Abreise hatte ich einen Bermittlungs=Bersuch gemacht. hätte ihm Mancherlei zugeftanben an Gelb und Ehren, wenn er auf Aenderung seiner Stellung am Theater verzichtet hätte. Aber gerade das allein wollte er, und bazu wäre Perfall niemals zu bewegen gewesen, selbst wenn ich auf meine Borrechte in Betreff ber Novitäten etc. Run, in Dresden wird er seiner perzichten wollte. Theater=Leidenschaft Lauf lassen können. Ich fürchte, er wird eines Tages einsehen, daß mit mir doch besser hausen war, als mit Schuch, von bem Unterschied zwischen Platen und Perfall zu geschweigen. Es geht ihm eben wie vielen Sterblichen, die sich gerade auf Dasjenige Etwas einbilden, mas fie nicht können; auch mir macht es viel= mehr Plaisir, wenn man meine Reitkunst, als meine Rapellmeisterei lobt, just weil ich nur ein sehr mäßiger Reiter Der Bergleich scheint, auf Wüllner bezogen, etwas hart, aber er trifft zu. Du weißt, wie ich W[üllner] als Babagog und Musiker und Chormeister und Menschen ichate und verehre, am Theater aber wird er von jedem Routinier, ber an ber Bühne aufgewachsen ift, geschlagen. Sänger und Orchefter werben bas nach ber britten Borstellung heraushaben. Deine perfonlichen Beziehungen zu ihm find burchaus freundlich; daß fie nicht herzlich werden konnten, lag in den Berhältnissen, doch glaube ich, er denkt

gut von mir. Die Frau, die ich bei meinem Abschieds= besuche nicht zu Hause traf, schrieb mir, dies bedauernd, in warmen, freundschaftlichen Worten. . . . . . . . . . . . .

Was nun bei uns geschehen wird, liegt noch im Dunkeln. Wir wollen zuwarten bis zum Herbst, dann einmal Umschau halten über die 100,000 Anmelbungen; bis jest sind es mindestens schon 1000 — —

Soeben kommt mir die Nachricht zu, daß Heyse sein jüngstes Kind, das einzige aus zweiter Ghe — verloren hat. Ich din ganz erschüttert — fürchte das Schlimmste für ihn und die Frau. — Es starb über Nacht am Scharslach — in Tüdingen — Ich fürchte, seine seit Monaten schon bedenkliche Hypochondrie wird sich zum Trübsinn steigern —

Bon Mannheim hörst Du wieder von mir. Hast Du mir etwa vorher noch Etwas zu sagen, so schreibe hierher (bei Jacob Mombert)); bin in 3 Tagen wieder hier. — Die Heyse'sche Nachricht läßt mich nicht weiterschreiben; es ist entsetzlich — Lebe wohl. Sei herzlich gegrüßt

von Deinem immer getreuen

Hermann Levi.

١

Allgeyer's Ubreffe: Rumfordstrasse 20.

Ich höre eben, daß er eine große Bestellung bekommen hat, die ihn für viele, viele Monate beschäftigt, und sehr lucrativ ist. Wenn Du ihm schreibst, so äußere, bitte, keine Bedenken, zumal ich ja, wie es scheint, und wie ich hoffe, Unrecht habe, da ich zu grau in die Zukunst sah.

<sup>1)</sup> Jatob Mombert, der Gatte ber verstorbenen Schwester Levis.

112.

## Brahms an Levi.

[Unbatiert, Sommer 1877.]

Lieber Levi,

Es fällt mir ein, daß es sich in Mannheim eben um den größeren Theil des Geldes handelt, daß ich aber Deinem Bruder sehr dankbar wäre, wenn er Titel, Würden und eine kleinere Summe mit ihren Plackereien behielte! Ich bin vielleicht zu bedenklich in der ganzen Sache, aber ich möchte um Alles nicht, daß Dein Br. durch irgend was unangenehm berührt würde. Wüllners Sache geht mir recht im Kopf herum und erscheint mir immer grauer. Aber — wenn er das Theater einmal nicht lossassen will, ist doch eigentlich nichts zu sagen.

Grüße unterwegs boch bisweilen von mir, in der Schweiz, in Baben, Gießen u. s. w.

lleber ober von M. hoffe ich zu hören? Herzlich Dein

J. Br.

113.

# Brahms an Levi.

[November 1877.]

Lieber Levi,

In Gile: Ich fände es zwar besser, Ihr machtet die C moll, falls Ihr jedoch im Lauf des Dezembers ein Konzert hättet, so könnte ich die D dur 1) machen. (Am 9 ten habe ich sie hier.) Sonst wird es nicht möglich sein, da

<sup>1)</sup> Die zweite Symphonie, die 1877 beendet war.

ich im Januar weiter reise und so gar rasch nicht gestochen wird — wenn überhaupt.

Einen Zettel mit Bestellung muß ich mir zwar ausbitten — eigentlich — doch einstweilen bitte ich um eine Zeile.

Allgeyers Brief bekam ich, danke und grüße bestens. Dein

J. Br.

#### 114.

## Levi an Brahms.

München, 27. 11. 77.

Berehrter Freund.

Das ift ja gang selbstverständlich! Ich wollte, ich könnte mit der zweiten Sinfonie und allen folgen= ben dasselbe Arrangement treffen! 1) - Simrock wird wohl einverstanden sein, wenn wir ihn erst im kommenden März bezahlen? In dieser Saison haben wir schon so viel ausgegeben, daß die zur Bertheilung tommende Summe sehr klein sein wird. Doch ift dies nur ein leiser Bunsch von mir; es ginge allenfalls auch noch in dieser Saison. - Allgeyer tritt am 1. December wieder bei Albert ein. Mir ist ein großer Stein vom Herzen. Er ist im Aweisel, ob Du seinen Brief erhalten haft — nicht etwa weil er Antwort erwartet hätte, sondern weil er sich dunkel er= innert, eine falsche Abresse geschrieben zu haben (Rarls-Plat, statt =Strafe). — Sarasate spielt heute bei Schäu-Brogramm: B-dur Streich=Quartett von Brahms (das Walter'sche Quartett), Quintett von Schumann, A-dur

<sup>1)</sup> D. h. das Rotenmaterial beim Berleger bestellen.

Quartett von Brahms, neue Lieber von Br. (gefungen von Frl. Meysenheim). Die Balter'ichen haben wirklich vortrefflich gespielt, hatten viele, viele Wochen gebüffelt. war eine Freude, wie schön sie phrasirten. Der Erfolg war für München unerhört. Sie wurden am Schlusse dreimal hervorgerufen. Thoms (Bratsche) besonders ganz außer= ordentlich im Menuett. — Gerne möchte ich wissen, ob die aweite Sinfonie icon in nächster Fasten-Saison au haben. Wenn nicht, würde ich die erste auf's Programm segen. — Ich stede tief in der Arbeit! Noch bin ich allein am Theater, aber nächstens wird Hülfe kommen. Mit meiner Gefundheit geht es, dank einem philisterhaft foliben Lebenswandel, sehr aut. — Goldmark's Ländliche<sup>1</sup>) hat vorgestern ben Leuten recht aut gefallen: mir aber wenig. Sakuntala?) ift mir fast lieber, ba noch weniger Routine. - Sieh Dir obiges Unterstrichene ein wenig genauer an. Weiter sage ich Richts. — Heralich grufend, wie immer getreulich Dein Hermann Levi.

115.

# Levi an Brahms.

3. 12. 77.

Lieber Freund.

llebermorgen habe ich bereits das vierte Conzert. (Haydn, Schumann IV, Saint-Saëns klavierspielend), Weihnachten das 5 te und letzte der Advent = Saison: Alexanderfest und Pastorale. Abgesehen davon, daß das Brogramm bereits veröffentlicht, dürfte ich es auch nicht

<sup>1)</sup> Die Orchestersuite "Ländliche Hochzeit". — 2) Konzert-Duvertüre von Goldmark.

magen, am Stephanstag Anderes als Beethoven zu bringen: das ist von Urväter=Reiten hier Brauch: zwei Beethoven müssen sein: im ersten und letten jeder Saison. Aber solltest Du mir nicht in der Kastenzeit die D-dur gönnen? Ich habe bei Deiner Anwesenheit hier 1) nichts von Letterer gesagt, weil ich eben - schüchtern geworden bin, und überdies wußte, daß Du fie den Leipzigern persprochen. Jest muß ich leider bis März warten. Wenn Du mir bann die D-dur anvertrauen willst. so wäre das sehr lieb von Dir; noch lieber wäre es von Dir, wenn Du sie selbst einstudieren und birigieren wolltest. Beides nicht, so werde ich mir noch überlegen, ob ich die C-moll mache ober das Requiem. Nach letterem verlangt mich sehr, da ich jest einen Chor hier habe, wie er nie hier war, und wie er sicher jett in Deutschland nicht seines Gleichen hat. (Wüllner mußte die ganze Musitschule immer nehmen, wobei manche Statisten mitliefen; ich habe nun Auswahl getroffen, nehme die ganze Bokaltapelle, die Besten vom Theaterchor und von der Musikschule und noch einige Dugend von zuverlässigen Dilet= tanten, b. h. Musiklehrer= und innen etc.) Doch das hat ja noch Zeit; einstweilen hoffe ich auf die D-dur. — Allgever ist gestern bei Albert eingetreten: ein Bierteliahr probeweise mit festem Gehalt; bann foll er, (ohne festen Gehalt) das ganze Druckgeschäft übernehmen und auf Tantièmen angewiesen werden. Das wäre bei einem klareren Kopfe und besseren Geschäftsmann als Albert ift, ein großes Glück für Allgeyer; das Geschäft ist gegen=

<sup>1)</sup> Brahms hatte im November 1876 in München seine C moll-Symphonie dirigiert und bei dieser Gelegenheit noch einmal bei Levi gewohnt.

wärtig recht barnieder, und da auch Allgeyer nicht der Mann ift, Kundschaft beizuziehen, so ift mir noch nicht gang wohl bei der Sache. Findet Albert noch Jemanden. der den kaufmännischen Betrieb übernimmt, so ist er und Allgever geborgen, so aber wird sich Albsert] wieder dem Experimentiren ergeben, und berfelbe Rustand eintreten. der Allgsever | damals fortgetrieben hat. Ich kann Dir nicht sagen, wie es mich schmerzt, Allgsever] immer wieber por Berfuche und Hoffnungen geftellt zu feben; ich habe taum mehr eine behagliche Stunde im Berkehr mit ihm. Dazu kommt noch häusliches Elend: seine Schwester ist augenkrank, seit Monaten in Behandlung zu Constanz: bies und bas lette Geschäftsiahr haben, glaube ich, die Carlsruher Ersparnisse vollständig aufgezehrt. Berühre bavon, bitte, Nichts, wenn Du ihm schreibst. Daß er nicht in Berlegen= heit kommt, dafür ift gesorgt. Ich schreibe Dir bavon, weil es mir Bedürfnik ist, meine Betrübnis mit Jemanden au theilen. Wäre ich nur damals hier gewesen, als er Albert fündigte: es mare vielleicht nicht geschen. Immer= hin ist mir jest wohler, da er mit Aslbert] wieder zusammen, als im gangen letten Jahre. Wenn Du kannst, schreibe ihm doch wieder einmal! Ich weiß, wie ihn das auf Wochen hinaus schmunzeln macht. Aber ermähne Richts von Obigem!!!

Nächste Woche (vom 11—15 ten) gehe ich wahrscheinslich nach Leipzig, — möchte wieder einmal ein Gewandshauskonzert hören, und vielleicht die Hochländer. Auch nach Wien komme ich hoffentlich noch in diesem Winter. Hach endlich Perfall begreiflich gemacht, daß er mich alle Jahre mindestens zweimal auf Reisen schieden muß, um mich vor Einseitigkeit, um nicht zu sagen Versimpelung

zu bewahren. Bei allem Schönen hier fühlt man sich boch eigentlich wie auf einer Insel, und ich will nicht vor ber Beit einschlafen.

Mit herzlichem Gruß Dein immer ergebener Hermann Levi.

Am Rande von Lenbach's Sand:

F. Lenbach, ber Maler, grüßt gang ergebenft.

116.

Brahms an Levi.

Boftfarte.

[Wien, 3. Dezember 1877.]

Schreibe doch möglichst gleich ein Wort wegen "Dezember". Auch der 9 te geniert nicht mehr — ich kann von Heute an.

Eilig

Dein

J. Br.

117.

Levi an Brahms.

München, 4. 12. 77.

Lieber Freund.

Wie leicht hätte ich das 4 te Conzert, das nun morgen stattfindet, verschieben können. Nun ist es zu spät! Absgeschen von dem eigentlich sehr dummen Grunde, warum ich die D-dur gerade Weihnachten nicht aufsühren kann, ist noch ein stichhaltigerer vorhanden: daß nämlich der Chor während des ersten (sinsonischen) Theiles bereits auf dem Podium sitzt, der Dirigent hinter demselben steht, was sür Ohr und Auge der Zuhörer gleich ungünstig ist. Bei einer Sinsonie, die die Leute auswendig wissen, sind solche

Aeußerlichkeiten gleichgültig, aber eine Novität würden sie schädigen. Und bann bas Herkommen! Rur eine Beethoven'sche in der Saison — es gabe ein Geschrei ohne Gleichen. — (Bas ift benn in Wien geschehen, daß ber 9 te weggefallen?) Aber das nächstemal will ich weniger bescheiben sein. Um überhaupt eine Sinfonie=Ropität zu bringen, führte ich bie Ländliche auf, fehr gegen meinen und des Orchesters Geschmad. (In der ersten Brobe war die allgemeine Stimmung der Musiker für Richt=Aufführen). hatte ich bafür die D-dur gehabt! In der Fastenzeit wird Simrock hoffentlich gefällig sein, auch wenn sie bis dahin noch nicht erschienen sein sollte. Sinfonien spielen die Leipziger wohl besser als wir; aber wenn Du wieder einmal ein größeres Chorwert haft, möchte ich uns empfohlen halten.

Hermann Levi.

118.

### Brahms an Levi.

Boftfarte.

[o. Dezember 1877.]

Zum 9 ten hatten die Musiker eben nur für  $1^{1}/_{2}$  Proben Beit<sup>1</sup>) und baten deshalb für den 30 ten um die S[ymphonie] — was mir wieder nicht paßte. Die ganze Geschichte ist mir nur wichtig der Borprobe wegen. Ich mag nicht in Leipzig gleich ins Konzert und die Freundlichkeit der Leute dort nicht mißbrauchen — dort ist ja wirklich nicht Zeit, sich etwas zu besehen!

<sup>1)</sup> Für die zweite Symphonie.

Grüße Allgeger bestens. Die Berbindung mit Albert ist freilich nur ein "quader" (?) Trost. Nun, hoffentlich macht sich alles immer besser und freundlicher. Gern schrieb ich ihm — aber meine Feder kommt vor lauter Lästigem und Unnügem nicht zur Ruhe.

Beften Gruß

J. B.

Für den März darf ich durchaus keine Hoffnung haben oder machen!1)

119.

Levi an Brahms.

München, 7. 2. 78.

Berehrter Freund!

Würdest Du mir wohl die zweite Sinsonie für ein Conzert der Fasten = Saison überlassen? Wüllner sagte mir, Du werdest sie Aschermittwoch in Dresden dirigieren. Acht Tage später, am 12 ten, ist mein erstes Conzert. Wie wäre es, wenn Du von dort hierherkämest und auch hier dirigiertest? Ich würde dafür sorgen, daß genügende Zeit zum Prodiren geschafft würde; es können 3, auch 4 Proden sein. Paßt Dir der 12 te nicht, so nehmen wir den 20 ten oder 27 ten, oder den 3 ten April. Du würdest mir durch Gewährung meiner Bitte eine unendliche Freude bereiten. Ich habe die Sinsonie mit Frau Schumann vierhändig gespielt; es wäre möglich, daß auch sie zu dem Conzerte hierherkäme.

Einstweilen will ich mich mit der Hoffnung tragen, daß Du freundlich und gütig bist und — zusagst. Auch

<sup>2)</sup> Auf die D dur.

Dein Alapierkonzert wird in biefer Saifon gespielt werden und awar von Frl. Menter, einer Schwester der Frau Popper.1) Sie tritt damit zum erstenmale por die Deffent= lichkeit; ich denke, sie wird sehr gut spielen. — Meine tleine Reise nach Leipzig, Dresden, Berlin hat mich sehr In Leipzig war ich viel mit Herzogenberg's zusammen, und da muß ich Etwas beichten. Um "Edward"?) und die Motette 3) zu erlangen, habe ich ein Tauschgeschäft mit ihnen gemacht, ihnen das geiftlsiche] Wiegenlied 4) und die Ruge, "p Trauriakeit, p Herzeleid" 5) abgeschrieben. Wenn bas febr unverschämt mar, bitte ich um Entschuldigung - Frau H[erzogenberg] ist ganz reizend; warum konnte Unsereiner nicht folde Frau finden! — Da ich einmal im Bitten und Entschuldigen bin, fo höre noch Folgendes freundlich an: Ich will Palmsonntag Saul aufführen; könnte ich wohl von der Gesellschaft der Musikfreunde Deine Bearbeitung bekommen? Was ich bamals für Carlsruhe gemacht habe, will mir nun garnicht mehr gefallen; nur die Striche scheinen mir gut, und die haft Du wohl auch bamals aboptiert. Rönnte ich von ber Gesellschaft alle Stimmen bekommen, so mare mir dies am liebsten; wenn nicht, konnte ich wohl die von Dir eingerichtete Partitur einsehen? An wen hätte ich mich zu wenden? - Allgeyer ist gang wohl und vergnügt; das Berhältniß zu Albert scheint sich jest beffer zu gestalten als früher, und ich benke, es wird Dauer haben. Feuerbach ist in Venedig und arbeitet an ben Bilbern für Wien. Die Stigge zu bem hauptbilb (Titanensturz) habe ich in Nürnberg gesehen. Bedeutenderes

<sup>1)</sup> Eugenie, jüngere Schwester der Sophie Menter. — 1) Aus op. 75. — 1) op. 74. — 4) op. 91 Ar. 2. — 5) Ohne Opuszahl ersichienen.

hat er wohl noch nicht geschaffen. Es ist wundervoll. — Hast Du noch nicht daran gedacht, daß Du eigentlich die Berpslichtung hast, Dich malen zu lassen? Alles in Allem wäre wohl Lendach der Geeignetste. Ein achttägiger Aufenthalt hier würde genügen. — . . . . . . . Hast Du Tristan und Isolde von W. Hertz gelesen? Wird Dir Freude machen.

— Bitte antworte mir recht balb; die Programme sollen in den nächsten 14 Tagen festgestellt sein! Mit herzlichem Gruße

Dein

Hermann Levi.

120.

## Brahms an Levi.

[Unbatiert, Februar, 1878.]

Lieber Levi.

Ich komme eben zurück und sage in Gile: daß ich Dir beim Saul wohl nicht helsen kann. Bei allen berartigen Bearbeitungen habe ich durch Zurücknahme der Beilagen und alle möglichen Schikanen ganz eigentlich dafür gesorgt, daß die Stimmen nur für mich taugen. Macht man doch solche Arbeiten nur für das betreffende Konzert, für die grade vorhandenen Mittel eto.

Bur Sinsonie sage ich ungern nein, denn was dem Fasner recht ist, ist dem Fasolt<sup>1</sup>) billig. Aber ich sollte es doch; nach Dresden denke ich nicht zu gehen, und ich fürchte, das Hellmesberger'sche Quartett, in dem ich spiele, fällt

<sup>1)</sup> Brahms hatte Bullner bie Aufführung ber zweiten Symphonie für Dresben zugesagt.

in die Tage. Übrigens muß ich das Sinfonieschreiben schon aufgeben der vielen unnützen Reisen und der unzähligen Briefe wegen! Diese<sup>1</sup>) würde übrigens bei Euch noch weniger jemanden Spaß machen als die vorige.

Übrigens wimmeln eine Unmasse andrer Briefe herum, ich muß weiter!

Grüße nach rechts und links von Deinem

J. Br.

P. S.

Ich war wirklich in zu arger Briefhete, wegen Dresden und Eures 12 ten will ich noch überlegen!

121.

Levi an Brahms.

München, 20. 2. 78.

Berehrter Freund.

Du haft in Allem ganz Recht, und ich werbe nun die erste auf das Programm setzen<sup>9</sup>); das ist mit Rücksicht auf unser schwerfälliges Publikum vielleicht sogar besser.<sup>8</sup>)

Saul werde ich nun selbst wieder vornehmen. Nur was Du mit der Sopran-Arie G-moll angesangen haft, könntest Du mir vielleicht verrathen; ich habe damals

<sup>1)</sup> D. h. die zweite Symphonie. — 1) Mit dieser höslichen Zusitimmung schließt kühl der einst so enthusiastisch begonnene Briefewechsel. — 2) Die Tatsachen gaben Levi unrecht; es kam bei einer Wiederaufführung der C moll-Symphonie zu einem Mißersolge, der auf lange Jahre hinaus der Brahmsschen Sache in München schadete. Tropbem ist Levi später auch für die D dur-Symphonie noch einmal einsgetreien.

unnüßer Beise Streichquartett und eine Solo-Hoboe zugeset; den Anhaltspunkt gaben mir die von Händel instrumentirten Schluftakte; aber nun ich es wieder ansehe,
mißfällt es mir höchlich. Aber einsach Orgelbegleitung ist
da auch nicht zu brauchen. Werde sehen, wie ich sertig
werde. —

Mit herglichem Gruße

Dein ergebenfter

Hermann Levi.

# П.

# Johannes Brahms an Friedrich Gernsheim.

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
| • |  |  |  |
|   |  |  |  |

Es war im Jahre 1862, auf bem Kölner Mufikfest, dak Brahms seinen um sechs Rahre jüngeren Kunstgenoffen Friedrich Gernsheim im Sillerichen Saufe tennen Gernsheim war damals noch Musikbirektor in lernte. Näher traten sich bie beiben Männer, als Saarbriiden. Brahms im Sommer 1868 längere Zeit in Bonn ver-Gernsheim war inzwischen (1865) einem Rufe nach Köln gefolgt, wo er als Lehrer am Konservatorium und augleich als Dirigent verschiedener Chorvereine wirkte. In Bonn lernte er u. a. das Requiem und den Rinaldo aus den Korrekturbogen kennen, und die hier mitgeteilten, nach Röln gerichteten Briefe von Brahms zeigen, mit welchem Erfolg er sich bald barauf für die von ihm in ihrer Bedeutung früh erkannte Runft des Großmeisters eingesett hat.

Die nächste Begegnung fand in Wien statt. Gernsheim hielt sich die Monate Dezember—Januar 1870/71 in Wien auf und spielte mit den Philharmonikern sein Klavierkonzert in C moll. Auch diesmal durfte er sich von seiten Brahms', der ihm sein gerade vollendetes Triumphlied aus dem Manuskript vorsührte, einer herzlichen Aufnahme erfreuen.

Die freundlichen Beziehungen dauerten fort, aber ber Briefwechsel stockte. Seit der Erfindung der Postkarte bediente sich Brahms mit Vorliebe dieses bequemen, alle Rürze entschuldigenden Berkehrsmittels. Einige Karten flogen auch zu Gernsheim hinüber mährend der siebzehnsjährigen Tätigkeit, die dieser als Director der "Gesellschaft zur Besörderung der Tonkunst" in Rotterdam und als Leiter der dortigen Konzerte von 1874 ab entsaltete. In Holland wurde Brahms schon dei seinem ersten Besuch im Januar 1876 als Klavierspieler und Komponist so geseiert, daß er späteren Einladungen wiederholentlich Folge leistete. Gern nahm er dabei seinen Rückweg über Münster, wo ihm in Julius Otto Grimm ein besonders lieder Jugendsfreund wohnte. Soviel zur Orientierung über die kurze, aber nicht unbezeichnende Korrespondenz mit Gernsheim.

#### Brahms an Gernsheim.

[Wien, Rov. 70.]

Lieber fr. Gernsheim,

Sie können sich benken, eine wie große Freude und Außzeichnung es mir ist, daß man mein Requiem zur Feier der Opfer dieser großen Zeit aufführt 1). Der Gedanke daran bewegt mich ties, daß ich fast scheue, mich darüber außzusprechen.

Ich wäre in Köln als Zuhörer babei gewesen, wenn es irgend m. augenblicklichen Berhältnisse erlaubten, und hätten wir nicht in nächster Zeit Ihr Kommen zu erwarten — das Papier sollte sich wundern, wie langen Brief ich schreiben kann.

So benn für heute nur einige Bitten. Ich besäße gern ein Andenken an Ihre Aufführung und hoffe, Sie können mir als solches das betreffende Programm noch verschaffen. Dann möchte ich wünschen, Sie hätten Gelegenheit und fänden es angemessen, den Herrschaften, die sich mit dem schweren Werk so viele Mühe gegeben, auch von meiner Seite den herzlichsten Dank zu sagen. Da haben Sie nun natürlich an Sich die längste Rede zu halten! Denn Ihnen verdanke ich ja vor Allem, daß die Aufführung entschieden besser und zweifelsohner war als es leider das Werk selbst ist.

Schließlich den gemeinsamen Bekannten besten Gruß, vor Allem Ihrer Frau Mutter und unserem Meister Hiller

<sup>1)</sup> Die Aufführung in Köln fand unter Gernsheims Leitung im Rovember 1870 "gum Gebächtnis ber im Krieg Gefallenen" ftatt.

und dann so weiter bei Banquiers u. Collegen. Ist Dr. Goehring 1) berselbe, ber in Bonn nahe ber Coblenzer Straße wohnt und lebt er jest in Cöln?

Wir sehen uns nächstens hier — also nur nochmals von Herzen meinen innigen Dank.

Joh. Brahms.

2.

## Brahms an Gernsheim.

[Wien, Dezember 1870.]

Lieber fr. Gernsheim.

Nur in Eile und Kürze m. Dank und den gewünschten Rath. Bor Allem gehen Sie durchaus in kein Hotel der inneren Stadt! Ich darf Ihnen den "Aronprinzen" an der Aspernbrücke empfehlen. Bor zwei Wintern wohnte ich selbst dort, im selben Jahr und so zufrieden wie ich wohnte Hiller, Stockhausen, Deppe u. a. dort.

Die Pferbeeisenbahn fährt am Hotel vorbei, den Konzertsaal, Dessoss, die Oper, was alles erreichen Sie mit dieser ohne 10 Schritte zu machen. Es ist wohl sicherer, wenn ich Ihnen Zimmer bestelle?

Wie ist's mit bem Klavier? auch dies könnte ich Ihnen bestellen, wenn ich wüßte, ob Sie Streicher oder Bösendorfer kennen und Einem den Borzug geben. Fr. Schumann, Hiller und meine Wenigkeit spielen Streicher.

Es ift nicht übertriebene Artigkeit wenn ich sage, daß ich Sie gern an der Gisenbahn erwarte. Man freut sich hier sehr auf Einen aus dem Reich!

<sup>1)</sup> G. war z. B. Mufikreferent ber Kölnischen Zeitung. — 1) B. Zt. Hofoperntapellmeister in Wien.

Jebenfalls lassen Sie doch noch einmal hören und ich bestelle Ihnen Zimmer und bin Ihr erster (und recht kunbiger) Führer.

Befte Grüße an hiller, Königslöw's etc.

Ihr

J. Brahms.

(Bruch wohnte privatim.)

3.

Brahms an Gernsheim.

[Bien, Dezember 1870.]

Lieber Hr. G.

Für den Fall, daß Sie mich nicht am Bahnhof fänden, möchte ich Sie erinnern, daß Sie beim Kronprinzen an der Aspernbrücke, Leopoldstadt wohnen — der Kutscher fährt Sie sonst zu irgend einem Bastard-Prinzen, also verlangen Sie diesen echten; bei ihm finden Sie mich dann jedenfalls.

Ihr eiliger

J. Brahms.

4

Brahms an Gernsheim.

[Baben=Baben, Mai 1871.]

Werter Freund,

Da ich nicht zum Feste 1) tomme, möchte ich eilig und kurz Einiges fragen und sagen.

Borher das Kompliment, daß Sie noch schreibfauler sind als ich. Sie versprachen ja, mich für die Wiedersholung des  $R[equiem]^2$  einzuladen?

<sup>1)</sup> Gemeint ist das Pfingstmusiksest in Köln. — 2) Das Deutsche Requiem wurde am 16. März zum Besten der im Kriege Berwundeten und der Hinterbliebenen wiederholt.

Jetzt komme ich zum 2ten Mal mit der Bitte, mir ein Programm zu schaffen. Sie werden begreifen, daß mir diese Aufführungen, in diesem Jahr, für diesen Anlaß, nicht gleichgültig sind — ich möchte gern eine äußerliche Erinnerung so weit dies möglich.

Mufterhafte Programme machen Sie — wenn ich von meinem Beteiligtsein absehe! 1)

Kommen Sie nicht etwa den Sommer hierher? Ich wohne Lichtenthal 145, Baden-Baden, mir scheint, wir flanierten hierschon zusammen! Worms, Ihre Vaterstadt ist nicht weit, laßen Sie uns einmal wieder — unsern sehr abweichenden Meinungen zusammen nachgehen. Jedenfalls lassen Sie doch ein Wort hören — ich schreibe Ihnen alsdann aussührlich wie dankbar ich Ihnen bin, und wie mich Alles erfreut, was ich über Ihre Aufführungen gehört.

Einstweilen eilig und herzlich ergeben

Ihr

Johs. Brahms.

5.

#### Brahms an Gernsheim.<sup>2</sup>)

[Februar 1872.]

Lieber Freund,

Gin Wort der Teilnahme möchte ich Ihnen und Ihrer Frau Mutter, die ich von Herzen zu grüßen bitte, doch sagen.

Ich habe leiber am 11t. Febr. — also 4 Tage früher ben gleichen Berlust ersahren.

Ich konnte meinen Bater zum Glück noch sehen und sprechen, aber sehr viel habe ich verloren und werbe dies nur immer mehr und tiefer empfinden.

<sup>1)</sup> Das Programm bestand aus: 1. Bach: Cantate "Liebster Gott, wann werd' ich sterben". 2. Brahms: Ein beutsches Requiem. — 2) Rach bem Tode von Gernsheims Vater.

Ich denke gern, wie schönen Trost Ihre Mutter und Sie sich gegenseitig sind durch Ihr behagliches Zusammen= Leben.

Seien Sie bestens gegrüßt

von Ihrem

J. Brahms.

6.

#### Brahms an Gernsheim.

(Boftfarte.)

[Amsterdam, 1. Februar 1878.]

Ich habe leiber morgen Abend Probe, hätte sonst gar gern den Faust gehört und Frl. M[ensenheim] 1) gehört und gesehen. Später komme ich leider schwerlich. Frl. M. reist doch fort (!), und ich habe herzliche Sehnsucht nach Haus und nach Rube.

Grüßen Sie — Frl. M., und damit ich sie nicht noch öfters nenne

zeichne ich schnell und herzlich

Ihr

J. Brahms.

7.

#### Brahms an Gernsheim.

(Poftfarte.)

[Hamburg, 3. Januar 1882.]

Lieber Hr. G. Mir ist für den Morgen des 24ten eine Probe in R[otterdam] angesetzt. Wegen alles Weiteren und Genaueren bitte ich das Kursbuch oder Hrn. Riemsdyk \*) in Utrecht zu fragen.

Für einen besten Flügel sorgen Sie hoffentlich?! Ich

<sup>1)</sup> Die schon lange mit Brahms bekannte Soubrette der Münchener Oper. — 2) Borsitzender des Konzertsomitees in Utrecht.

hätte den Wunsch, bei der Gelegenheit Ihr neues Chorftück mit Frau Joschim zu hören! 1)

Giligft Ihr ergebener

J. Brahms.

8.

#### Brahms an Gernsheim.

(Poftfarte.)

[Münster i. 28., 18. Januar 1882.]

Ich habe mit Proben und Konzerten in Holland so viel zu tun, daß ich allerdings sehr bitte, eine andere Sinfonie zu wählen — sonst wird das Klavierspielen unmöglich!

Für Ihre frdl. Einladung besten Dank, aber ich bitte mich zu entschuldigen. Bei so kurzem, ungewissem Aufenthalte ist ein Hotel boch zweckmäßiger!

Sehr ergebe

J. Brahms.

9.

#### Brahms an Gernsheim.

(Postfarte.)

[Meiningen, 3. Februar 1884.]

Leiber ganz unmöglich!

Am 27. Febr. Amsterdam, am 2ten März Effen, 5ten März Dresden usw. Ich bebaure herzlich und bitte die Karte zu verzeihen

Ihrem ergebenen und sehr eiligen

J. Brahms.

<sup>1)</sup> Es handelt fich um die Erftaufführung von Gernsheims "Agrippina".

#### Ш.

# Johannes Brahms an Felix und fjelene fjecht.

• , •

Im Leben unseres Meisters hat nächst Wien und Hamburg als Aufenthaltsort das Badische Land eine große und bedeutsame Rolle gespielt. Schon der Briefswechsel mit Hermann Levi versetzt uns in den schönen Südwesten Deutschlands, in dem sich's heute noch so beshaglich leben läßt. Die Residenz Karlsruhe war nicht nur der Wohnsitz von Jugendsreunden wie Levi und Allgeyer; sie wurde, wie wir wissen, auch einer der ersten Schauplätze entschedender Ersolge sür den Komponisten, wie sie nicht minder sür die Geschichte seines Schassens in Betracht kommt. Hat doch Brahms neben anderen Arbeiten in Karlsruhe einen großen Teil des Deutschen Requiems vollendet.

Noch stärker und häusiger, zog es ihn nach dem lieblichen Baden-Baden. Die eigenartigen landschaftlichen Reize der Umgebung wie des nahen Schwarzwaldes, wohl auch der Kontrast, den das elegante Badeleben mit dieser idyllischen Natur bot, und nicht zum wenigsten die Unwesenheit Klara Schumanns, die hier für Jahre ihr Heim ausgeschlagen hatte, sesselten ihn oft Monate hindurch. Auch Baden-Baden sah so manches seiner Werke entstehen oder doch ausreisen, und in dem Schumannschen Hause, das außer den Intimen des Meisters, gleich dem der Biardot-Garcia, manche berühmten Gäste in seinen Kreis zog, ist viel Brahmssche Musik zum erstenmal erklungen. Die eigentliche Hauptstadt des Landes, Mannheim, durfte sich als dritte im Bunde gleichsalls dauernder Beziehungen rühmen. Diese wurden frühzeitig angeknüpft durch Ernst Frank, der, mit auf Brahms' Beranlassung, 1872 als Rapellmeister an das Mannheimer Hoftheater kam. Durch Frank lernte Brahms einen jungen Juristen, den späteren Geheimen Hofrat Dr. Felix Hecht kennen und trat zu ihm und zu seiner kunststnnigen Gattin in ein freundzichaftliches Berhältnis, von dem die hier solgenden Briese weisten Beugnis ablegen. Auch in diesen Briesen muß die Art auffallen, in der Brahms seine eigenen Angelegenheiten nur so obenhin, die der Freunde aber (z. B. in dem rührenden Kondolenzbries beim Tode des Kindes) mit Ernst und Herzlichseit behandelt.

Frank wohnte in Mannheim zunächst im Hausmannschen Hause; von 1873 bis zu seiner Übersiedelung nach Franksurt a. M. (1877) im "Europäischen Hof", der aber kein Hotel, sondern gleichfalls ein Privathaus war. Dort teilte er sein Junggesellenlogis 1873—75 mit Dr. Hecht, und dort hat auch Brahms öfter übernachtet, wenn er von Ziegelhausen bei Heidelberg kommend (wo er den Sommer 1875, u. a. mit seinem B dur-Quartett beschäftigt, versbrachte), die beiden Mannheimer Freunde besuchte. An jene Tage klingt ein launiger Brief<sup>1</sup>) des Meisters an, der solgenden Wortlaut hat:

[Juni ober Juli 1875.]

Lieber Frank,

Den ganzen Tag hatte ich Sie erwartet und dann gebacht, falls Sie Abends noch kämen, Sie auch Morgens

<sup>1)</sup> Im Besitz der Familie Hecht verblieben und von dieser mir freundlichst zur Berfügung gestellt.

noch zu finden. Recht sehr leid tut mir, daß die versichiedenen Marien das Pläster allein gehabt haben.

Wenn ich nun Morgen nicht komme, hoffe ich boch, es bleibt bei Ihrer freundlichen Absicht für Freitag. Grüßen Sie Ihren Hausgenoffen — ich habe mit Schrecken von dem ehelichen Zerwürfnis gehört, das ist ja förmlicher Chebruch und bösliches Verlaffen! — Übrigens gratuliere und kondoliere ich gebührend nach beiden Seiten! Grüßen Sie auch Frl. Otti, der ich s. 3. meinen Dank in alle vier Winde hinaus hauchte!

Beftens

Ihr

J. B.

Ber die in dem Briefe ermähnten "verschiedenen Marien" waren. läft sich mit Sicherheit nicht mehr feststellen. Möglich, daß **Brahms** bie Sängerinnen Herbeck und Ottiker, als Bertreterinnen von Opern= Marien, gemeint hat. Das "eheliche Zerwürfnis" bezieht sich auf die Auflösung des gemeinsamen Haushaltes der Freunde infolge der Berlobung Dr. Hechts. "Frl. Otti" ift eben jenes Frl. Ottilie Ottiker, die an der Mannheimer Bühne als Sängerin engagiert war und 1874 die Katha= rina in hermann Goet' "Bezähmter Biberspenftigen" kreiert hatte. Ob seiner Schwärmerei für biese, übrigens im ganzen Freundestreis verehrten Künftlerin mußte sich Frank manche Nederei von Brahms gefallen laffen. Frl. Ottiker lebt jest als Gesanglehrerin in Zürich und erinnert fich noch wohl jener beiter angeregten Beit, gemeinsamer Konzerte, in denen sie Brahmssche Kompositionen gesungen, und genufreicher Ausflüge in Gesellschaft des Meisters. Wie für den Menschen und Musiker Goez überhaupt, interesserte sich Brahms im besonderen auch für dessen unwollendet nachgelassene Oper "Francesca von Rimini", die Frank in Partitur sertig stellte und am 10. September 1877 in Mannheim zur Aufführung brachte. Seine Mitwirkung aber bei der Ergänzung des Werkes beschränkte sich (vergl. Kalbeck III, 62 ff.) auf Ratschläge und teilnehmende überwachung der Arbeit, an die er selbst Hand zu legen sich aus Gewissenhaftigkeit scheute.

Nach Mannheim ist Brahms später noch oft und gern zurückgekehrt. In den Akademie-Ronzerten, die feit 1880 Emil Paur leitete, hatte feine Dufit festen Boden gewonnen, und bei seinem persönlichen Erscheinen konnte er auf eine anhängliche, stetig machsenbe Gemeinde rechnen. Das Hechtsche Haus aber, ein Mittelpunkt künstlerischer Interessen in Mannheim, bot ihm bei solchen Besuchen die will= kommene gaftliche Unterkunft. hier fühlte sich Brahms, der sonst nicht so leicht auftaute, unter ihm lieben und gleichgestimmten Menschen wohl und hinterließ Erinnerungen, die pietätvoll lebendig erhalten werden. Kelix Secht, eine Autorität auf finanzwissenschaftlichem Gebiete auch als Schriftsteller, tonnte bem Meifter mancherlei Dienfte erweisen. Wir Brahmsfreunde schulden ihm ein dankbares Undenken, im besondern der Herausgeber, dem er wissens= werte Einzelheiten mitgeteilt hat und noch weitere Festftellungen ermöglicht haben würde, hätte nicht ein ploglicher Tod mährend ber Drucklegung biefes Bandes feinem Leben und Wirken ein Biel gefett.

# Brahms an Frau Dr. Hecht.

Wien, 8. Mai 84.]

Sehr geehrte und liebe Frau Hecht,

Morgen schon will ich in Italien sein, und so kann ich kaum versuchen, wie gut es sich ruht auf Ihrem so lieblichen, prächtigen Kissen in und kaum Ihnen ein kurzes Dankeswort sagen für Ihre so liebe Freundlichkeit. Aber ich werde nachholen (namentlich das Erstere), nein, auch das Zweite aussiührlich zu wiederholen wird mir die größte Freude sein — da ich hoffen darf, es mündlich zu können!

Mit herzlichen Grüßen an Sie und Ihren Mann

Ihr

fehr ergebener J. Brahms.

2.

Brahms an Dr. Felix Hecht.

[Wien, 28. April 1886.]

Lieber und geehrter herr Dr.

Ich finde Ihren Brief vor, da ich von längerer Keise zurückkomme. Mehr als Andre meine ich Ihren Berlust, Ihre Trauer<sup>2</sup>) mitempfinden zu können. War mir doch auch vergönnt, Ihr schönes häusliches Glück mitleben und ge=

<sup>1)</sup> Eine Handarbeit zum Geburtstag des Meisters (7. Mai). —
2) Das Shepaar Hecht hatte Brahms den Verlust eines Kindes angezeigt, das er wohl und munter noch kurz vorher gesehen, als er im April, zur Aufsührung seiner Werke, in Mannheim gewesen war.

nießen zu bürfen. Ich bachte so gern an die Tage zurück, und es wurde mir dann so wohl und warm zu Mute — wie getrübt ist jetzt der Gedanke, und wie grausam zerrissen ein so schönes Glück! Mir ist als hätte ich eben Ihr Haus verlassen und scheute mich, der armen Mutter zu begegnen. Wenn diese sich wieder nach andern Menschen umsehen mag, so sagen Sie ihr das Allerherzlichste von mir. Die einzige Trösterin aber ist die Zeit.

In innigfter Teilnahme

Ihr herzlichst ergebener J. Brahms.

3.

# Brahms an Dr. Hecht.

[Bien, 25. Februar 1886.]

Lieber und geehrter Berr Dr.

Schönen Dank für Ihre freundl. Sendung. Auch ist Ihre freundl. Bemühung nicht übersehen, mir einen Platz auf einer Tabelle<sup>1</sup>) zu verschaffen — das war aber unnötig, denn auf der nächsten habe ich den schönsten ganz für mich allein! Es ist übrigens nicht so schwer, sich solschen Platz zu erobern; es frägt sich aber, wie lang er Einem gegönnt ist — wie bald man gestrichen ist!

Ob Sie wohl zum 5.2) nach Frankfurt kommen? Ob Sie wohl gar ganz behaglich am Festessen teilnehmen — durch

<sup>1)</sup> Brahms war gebeten worden, auf einen Fächer seinen Namen zu seizen. Der Fächer war ein Aussosungsgegenstand für einen wohltätigen Zweck. — 2) Am Sten März dirigierte Brahms in Frankfurt seine IV. Symphonie. Es war dies ihre Erstaufführung in den Wuseums-Ronzerten, nachdem er im Winter vorher das Werk mit den Weiningern ausgestührt hatte. Damals hatte es zwischen Brahms und Bülow (vgl. Bülow-Briese, Bd. 7) Differenzen gegeben.

folde Gafte wird es nämlich höchft behaglich bort, ohne jede Absicht und Schuld ber Hanseaten!1)

Bei Ihnen allerdings — aber dazu nehme ich hernach einen neuen größeren Bogen, ) Ihnen ausstührlich zu sagen, wie schön und gut es bei Ihnen war, und wie ich von Herzen dankbar bin und in Stadt und Haus (der Kreis wird schnell und gern enger) herzlich grüßen lasse.

Also bis hernach!

Ahr

sehr und herzlich ergebener J. Brahms.

4

# Brahms an Frau Dr. Hecht. (Fragment.)

[1886.]

Geehrteste Frau Dr.

Es ist eigentlich gar nicht hübsch von mir, daß ich Sie durch Andere zuerst von meinem Besuch hören lasse!\*)

Berzeihen Sie das und glauben mir, daß ich gewiß nicht Ihre gütige Einladung vergessen habe.

Recht lieb wäre es mir, wenn Sie gelegentlich Ihrem Hrn. Kapellmeister bestätigen könnten, wie diese Ihre Ginladung sich auch durch ein so ehrwürdiges Alter auszeichnet!

<sup>1)</sup> Die freie Reichsftadt Frankfurt hatte einst mit dem Hansa-Bund in engen Beziehungen gestanden, insosern konnte Brahms auch die Franksurter "Hanseaten" nennen. — 1) Diese Art, durch hinweis auf künstige Aussschrichteit sich einen ironischen Borwand zur Abkürzung ihm lästigen Briefschreibens zu schaffen, war bei Brahms ein häusig wiederkehrender Scherz. — 1) Als ein Ausenthalt in Mannheim in Aussicht stand, lub der Hostapellmeister Paur Brahms ein, bei ihm zu wohnen. Brahms lehnte ab mit dem Bemerken, daß er bei seinen alten Freunden Hechts wohnen werde. Diese ersuhren erst durch Paur von der Absücht des Weisters.

Hoffentlich ift uns Allen so wohl und behaglich wie oft in früheren Zeiten. — Vincenz Lachner sollte eigentlich babei sein!

(Die zweite Seite bes Briefes fehlt.)

5.

# Brahms an Dr. Hecht.

[Thun (Schweiz), 1886.]

Wertester Berr Dr.

Ihre freundliche Einladung 1) ist gar zu verführerisch! Wenn ich das "nein" darauf sprechen sollte, würde es kaum zu hören sein, so ungern und so zaghaft kommt es heraus!

Ich bin für den Sommer nach dem ganz überaus reiszenden Thun geraten. Dan fährt von da ohnedies so oft aus, daß man sich des Weitern, doch auch nicht durch das schöne Heidelberger Fest verloden lassen darf.

— Ich bin noch einmal damit spazieren gegangen, benn, da Ihr Brief eine weite Reise gemacht hat, so darf ich es nicht "beschlasen" wie man sagt. Aber, es bleibt dabei, ich danke Ihnen von Herzen für Ihre große Freundslichkeit — und werde mir<sup>3</sup>) an der illustrierten Beitung genügen lassen!

Auch Ihrer lieben Frau empfehle ich mich herzlich und bin sehr

Jhr ergebener J. Brahms.

<sup>1)</sup> Zum Jubiläumssest bes 500 jährigen Bestehens ber Universität Heibelberg. — 2) Brahms verbrachte die Sommer 1886—88 am Thuner See. — 3) Im Original steht der Schreibsehler "mich".

6.

#### Brahms an Dr. Secht.

[Wien, 6. October 1887.]

Lieber Herr Dr. Ihr freundlicher Gruß hat mich erst — oder bereits in Wien getroffen! So habe ich nur zu melden, daß das gedachte Konzert in Cöln am 18. Oktober stattfindet. Es wäre gar lieblich und schön wenn (Sie und) Ihre liebe Frau. dort zu sehen wären. Nebenbei — kann ich aus einem Brief an Joachim beweisen, daß ich ursprüngslich Mannheim sür unsere neuliche Probe vorgeschlagen hatte!

Seien (Sie und) Ihre liebe Frau recht herzlich gegrüßt von Ihrem

herzlich ergebenen J. Brahms.

7.

#### Brahms an Dr. Secht.

[Wien, 2. März 1887.]

Geehrtefter Freund,

Allerherzlichsten Dank für Ihren so lieben Gruß und Ihre herrliche Sendung. Wer sollte nun denken, daß ich nicht auch in aller Lustigkeit danke? Aber — außer Anderm, an das ich wehmütig denke — grade gestern, da mir Ihre "Wilhelmj") entgegen leuchteten, sollte August W.8) hier Konzert geben. Von ihm gezeichnet kam eine Depesche aus

<sup>1)</sup> Bon dem Worte "Frau" führen im Original zwei Pfeile zu "lieblich" und "schön". Brahms liebte es, auch in seinen Komplimenten zu necken, wie hier das eingeklammerte [Sie und] gleichsalls zeigt. —
\*) Der zum Geburtstag gespendete Wein war aus der Kellerei Wilshelmj am Rhein. —
\*) Der berühmte Geiger Wilhelmj (gest. 1908 in London.)

Agram, er sei gefallen etc. Andre Depeschen aber sprechen von einem höchst bebenklichen Kopf (?) Leiden. Dazu kommen die Nachrichten von Ihrem speziellen Freund Frank, der jett bei Wilhelmsköhe in einer Anstalt für Nervenkranke ist.

Rurg, ich mache ein ganz feierlich ernfthaftes Gesicht, indem ich Ihrer gebente und Ihnen bante.

Nächstens wird der Rauenthaler vorgenommen (mit Billroth und Hanslick), dann soll Ihrer gedacht und der Dank ernstlich und fröhlich wiederholt werden.

Ihr Robert ) scheint sich hier sehr zu gefallen. Außerbem weiß ich nur, daß ihm das schöne Geschlecht hier gefällt — so sehr, daß er nicht mehr einstimmige Lieder schreibt, son= bern gleich für den ganzen Frauenchor. Wenn er noch Andres in und um Wien sieht, so ist das nicht seine Abssicht und sein Wille — aber er geht freundlich mit und macht Augen und Ohren auf.

Sie und Ihre liebe Frau herzlich grüßend

Ihr

ergebenster

J. Brahms.

8.

Brahms an Frau Dr. Hecht.

[Thun, 19. Mai 1887.]

Liebe und geehrte Frau Dr.

haben Sie schönen Dank für Ihre freundlichen Zeilen, in benen meine Phantaste reichlich erganzt, was ber schnöbe

<sup>1)</sup> Frank, nach Mannheim in Frankfurt a. M., schließlich in Hannover als Hoftapellmeister tätig, war dort unheilbar erkrankt. —
\*) Robert Kahn aus Mannheim, jest Prosessor an der Berliner Hoch=
schule, der einige Zeit in Wien studierte. Brahms hatte ihn im Hecht=
schen Hause kennen gelernt.

Ehemann unterbrückt hat. Ich war zu der Zeit in Florenz und sah Ihre Frau Mutter und Frl. Schwester — leider nur einmal. Ich vergaß, nach Ihrem Hotel zu fragen und sah mich dann vergebens in allen Kirchen und Musen nach ihnen um. Mit dem armen Frank scheint es schlecht zu stehen<sup>1</sup>), doch lauten meine Nachrichten verschieden und weiß ich nicht, welche zuverlässig sind. Möchten Sie Paur herzelich grüßen. Es war sehr freundlich gegen mich — aber sehr grausam gegen die andern Freunde, gleich die ganze Menge auszuschütten. Hat denn jemand ausgehalten? Ober sind nur Stichproben von jedem opus gegeben?

Nach Köln zum Musiksest (Ende Juni) gehen Sie wohl nicht? Sonst wär's schön, denn ich werde Wort halten und die Reise machen müssen. Und es sitzt sich so schön und behaglich in dem lieblichen Thun!

Nun seien Sie recht herzlich gegrüßt, sammt bem zen= sierenden Herrn Gemahl und denken Sie freundlich

Ihres ergebenen

J. Brahms.

9.

Brahms und Dr. Hecht an Frau Dr. Hecht.

Liebe Helene,

Wir sigen im roten Jgel') und trinken aus dem Kriegl, Wir denken Dein von Herzen mit ernstem Wort und Scherzen.

Wien, 21. April 1889.

Felix.

<sup>1)</sup> Bgl. Brief Rr. 7. — 3) Wirtshaus in Wien, in dem Brahms Stammgaft war.

Sehr vergnügt Ihren Mann hier zu haben — sehr betrübt, Sie schriftlich grüßen zu müffen!

Herzlichst ergeben

J. Brahms.

10.

#### Brahms an Dr. Hecht.

[Wien, 5. September 1889.]

Geehrtester Freund.

Erlauben Sie, daß ich einstweilen nur mit ganz flüch= tigem Wort recht herzlich banke. Der Wein¹) und ich sind beide gestern glücklich hier angekommen. Der hat es gut und kann hier bleiben, ich aber muß heute noch weiter nach Hamburg! Hernach aber habe ich es gut, und ihm geht's an ben Kragen, Ihrer soll babei fröhlich gedacht werden, und ich werde nur sehr wünschen, recht bald einmal wieder Ihr Führer²) zu sein!

Mit herzl. Grüßen an Sie und gar an Ihre Frau Ihr ergebenster

J. Brahms.

11.

# Brahms an Dr. Hecht.

16. November [1889?]

Geehrtester und lieber Herr Dr.

Endlich hier in Ischl komme ich dazu, für Ihren freundslichen Gruß zu danken. Ihre juristischen Spizssindigkeiten verstehe ich nicht — aber fürchte sie auch nicht, denn ich

<sup>1)</sup> Ein nachträgliches Geburtstagsgeschent Dr. Hechts an Brahms. — 1) in Wien.

halte Sie für einen noch befferen Menschen als Juristen, was bei Ihrem hohen Ansehen als solcher gewiß viel heißen will. Übrigens sind wir Beibe umstehend auf das Schönfte abgebildet! 1)

Grade gestern kam mir aus Mannheim etwas sehr freundliches. Ein Franksurter Bericht von W. B. ) in der neuen badischen Landeszeitung.

Wie selten liest man dergleichen mit so ernster Sympathie und wahrer Freude, wie ich schon öfter die Aussätze bieses Ihres Mitbürgers.

Nun aber grüße ich Sie nur noch schönstens und Ihren lieben Gaft noch etwas schönerer

als

Ihr

herzlich ergebener J. Brahms.

**12**.

Brahms an Dr. Hecht.

[Wien, 1891?]

Geehrtefter und lieber Berr Dr.

Es ift natürlich ein Frrtum, wenn ich glaube Ihr Brief sei älter als 8 Tage! Es kommt mir nur so lang schon vor, daß ich Ihnen schreiben wollte: wie sehr gern ich ein paar Tage fröhlich und friedlich bei Ihnen zubrächte. Friedlich! Da sigt's! Sie kleiner Schäker und großer Jurist — was verschweigen Sie mir die Hauptsache und verlassen

<sup>1)</sup> Auf der Rückfeite des Briefes: eine Spinne und eine Fliege im Ret. — 2) Prof. Wilhelm Bopp, jest Direktor der k. und k. Musikschule in Wien.

sich gar so sehr darauf, daß ich nicht Jus studiert habe, also nichts merke!

Sie haben ja ben großen musik alischen Belagerungs= zustand 1), und ich soll helfen schanzen, Minen graben, in bie Luft sprengen!

Fällt mir nicht ein. Und ist nur schabe, daß ich durch Ihr hinterlistiges Verschweigen um die schönsten Bulletins und Schlachtbeschreibungen komme. Pfälzer Zeitungen dringen nicht bis daher, und nur eine ganz kleine Notiz ließ mich Großes wittern: daß der seindliche Generalstab sich aufgelöst?) oder was!?

Am Ende ist der österreichische Bundesgenosse<sup>8</sup>) schon überflüssig und Alles vorbei?

Nun grüßen Sie Ihre liebe Frau, beren Schwester gar zu geheimnisvoll in B[aden] Baden war— meinerseits und durch das Badeblatt nicht aufzufinden. Ich hoffe sicher den Winter noch Sie zu sehen!

In herzlich ergebener J. Brahms.

<sup>1)</sup> Die Bagner-Lifzt-Partei, an der Spipe Felix Weingartner (damals Hoffapellmeister in Mannheim und Dirigent der Symphoniekonzerte), suchte die Bosition des Weisters in der Badischen Hauptstadt zu erschüttern. Es erhob sich eine Breßsehde, in deren Berlause Beingartner angegriffen wurde und in einem am 26. Oktober 1889 in der Badischen Landeszeitung erschienenen Artikel seinen Standpunkt verteidigte. Der jetzige Wiener Hospoperndirektor hat sich übrigens längst freimütig zu Brahms bekannt und ist ihm ein ebenso begeisterter Interpret geworden wie einst seinen Lieblingen Lifzt und Berlioz. — <sup>2</sup>) Weingartner verließ Mannheim im April 1891, um an die Berliner Hospoper zu gehen. — <sup>3</sup>) Brahms selber.

į

13.

Brahms an Frau Dr. Hecht.

[Jichl, 9. Juni 1892.]

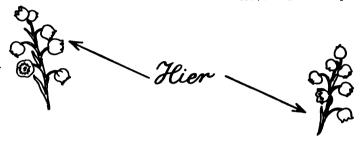

meine schönften Grüße, liebe Frau Dr. Daß Sie ben neulich nur in ber Schreibe-Gile vergeffenen Plural nicht übersehen und nicht vergeben würden, dachte ich gleich.

Für das freundliche Buch 1) danke ich bestens. Es muß aber sehr schön sein, wenn ich das 2. Kapitel vergessen soll. Einstweilen aber meine ich schon Ihrem Manne gratulieren zu können — der frauenzimmerliche Ton 3) scheint mir sehr gut getroffen!

<sup>1)</sup> Bon Hechts herausgegebenen Reise-Erinnerungen, die als Manusstript mit dem Titel "Unsere Reise nach Aleinasien und Griechenland im Frühjahr 1891", gedruckt wurden. Im 2. Kapitel wird ein Besuch bei Brahms in Wien erzählt, und Dr. Hecht notiert dazu: "Wir bereiteten ihn auch auf die Zusendung des Buches vor, denn Brahms liebte keinerlei Überraschungen. Wan konnte alles bei ihm erreichen, wenn man ihn vorher fragte. Ofter sagte man, er wünsche nicht die Einladung zahlreicher Gäste, wenn er zum Logier-Besuch in einem Hause war. Das ist unrichtig. Wenn man ihm vorher die Liste derzenigen, die man einsladen wollte, vorlegte, war er immer einverstanden und dann selbst ein fröhlicher, vergnügter Gast. Aber wenn er nach Hause gekommen wäre und hätte unvorbereitet Gäste vorgesunden, so wäre es allerdings unsberechendar gewesen, was er in seiner Laune getan haben wirde. Das mag anderweitig geschen sein." — <sup>2</sup>) Der Bersasser hatte die gemeinsiame Arbeit vom Standpunkte der Gattin aus redigiert.

Wenn Sie den lieben alten Lachner wiedersehen, bitte ich ihn recht herzlich zu grüßen

von Ihrem

ergebensten

J. B.

14

Brahms an Frau Dr. Hecht.

[1892.]

Liebe Frau Dr.

Ein da-capo-Ruf erfreut auch wohl die größte Künftlerin und Dichterin. Damit suche ich mich zu beruhigen, wenn ich unbescheiben anfrage: ob ich wohl noch ein Exemplar Ihres letten Werkes haben könnte? 1) Meinen Freunden gefällt es so ungemein, daß es immer unterwegs ist — dabei geht es natürlich einmal verloren. Die mehreren 30 Jahre, dis der Druck frei wird, kann ich nicht gut abwarten.

Ich bitte nicht zu vergeffen, den herrn hofrat') freundlichst von mir zu grüßen,

Ihrem

herzlich ergebenen J. Brahms.

15.

Brahms an Dr. Hecht.

(Poftfarte.)

[Hamburg, 7. Februar 1893.]

Geehrtefter und lieber Berr.

Sie sehen schon auf der Abresse, wie weit ich indes schon gekommen bin, und verzeihen, wenn der unruhig Reisende

<sup>2)</sup> Die oben (vgl. Brief 18) erwähnte Beschreibung ber Reise nach Kleinasien und Griechensand. — 2) Dr. Hecht hatte bas Prabikat eines Großherzogl. Babischen Hofrats erhalten.

nur die Karte nimmt um — Sie Beide herzlichst zu grüßen und sehr zu bedauern, daß der Weg nicht über Mannheim ging. Ich wäre als sehr fröhlicher Gast gekommen — hoffentlich beweist das Ihnen recht bald

Ihr ergebenfter

J. Brahms.

16.

#### Brahms an Hechts.

(Poftfarte.)

[Taormina, 2. Mai 1898.]

L. Fr. Ihren freundlichen Gruß erwidere ich in angemessener Beise von derselben Stelle<sup>1</sup>) — Taormina, Hotel Bellevue — bei herrlichstem Better — wie in Palermo, Girgenti und hossentlich so weiter.

In herzlich ergebener J. Br.

17.

#### Brahms an Hechts.

(Poftfarte.)

[**Taormina**, 2. Mai 1893.]

Q. Fr. Meiner Karte muß ich sofort die 2te folgen lassen! Als ich dem Wirt von Ihnen sprach, denken Siel — ersuhr ich, daß Sie wenige Stunden vorher abgereist seien. Den 1. Mai —! Hätte ich eine Uhnung von Ihrem längeren Bleiben hier gehabt, so hätte ich natürlich gesschrieben! Sehr gescheit aber sind Sie, auch was das Reisen angeht!

Mit beften Griißen an Sie Beibe

Ihr ergebenfter

J. Br.

<sup>1)</sup> Hechts waren turz vor Brahms in Sizilien gewesen, wie diefer aus bem Fremdenbuch erfas.

18.

Brahms an Dr. Hecht.

(Wien, 21. Januar 1895.)

Geehrtefter Dr. und Rath und Freund.

Längst hätte ich Ihnen gedankt für Ihre sehr liebe Freundlichkeit, wenn ich Bestimmtes hätte melden können. Jett heißt es, daß wir am 14. in Mannheim — am 15.1) aber bereits wieder in Fr[an]kfurt sein sollen. Ist das nun der Mühe wert, Ihre liebe Frau zu beunruhigen?2)

Erlauben Sie daß wir nach dem Konzert den Thee bei Ihnen nehmen [ich hoffe indes auf Wein], die Klarinett-Sonaten vergessen und von Taormina schwärmen — dann aber schicken Sie mit blasenden und streichenden Kollegen ins Gasthaus Ihren

herglich grüßenden

und ergebenen

J. Brahms.

19.

Brahms an Frau Dr. Hecht.

[1895.]

Liebe, geehrtefte Frau Dr.

In Mannheim habe ich an so viel hübsche(g) und Schöne(g) zu benken, daß ich — Ihren wundervollen

<sup>1)</sup> Am 15. Februar spielte Brahms in einem Museums-Konzert außer seinem G moll-Klavierquartett mit Mühlselb zum erstenmal in Franksurt die beiben Klavinett-Sonaten. Am 17. Februar dirigierte er an derselben Stelle die Akademische Festouverture und wohnte der Ausführung seiner II. Symphonie bet. — 2) Mit Logierbesuch.

Jüngling 1) gar nicht gleich erkannte. Dann fiel mir natürlich das köstliche Bild an Ihrer Wand ein, und nun danke ich herzlich, daß Sie mir die Freude gönnen, mich seines Anblicks öfter freuen zu dürfen.

Es ist auch eine wahre Freude, das Bilb anzusehen, und ich verstehe nachträglich Gottsr. Keller, der öfter sagte: Feuerbach sei der schönste Jüngling gewesen, den er gesehen habe.

Denken Sie, daß ich zugleich mit Ihrem Feuerbach auch eine Ölfarbenskizze von ihm bekam! (No. 69 in Allgeyers Berzeichnis.) Ihnen aber habe ich noch für das schöne griechische Buch?) zu danken, ich meinte immer, dies erst von der Akropolis aus tun zu sollen und zu können.

Nun aber grüße ich Sie mit allen(1) andern hübschen und Schönen bort

als

Ihr

herzlich ergebener J. Brahms.

20.

Brahms an Dr. Hecht.

[Wien. 9. Nanuar 1897.]

Geehrtefter und lieber Freund.

Da kommen Ihre Berliner Hefte als Buch 8) und ehe ich mich der "heiteren" Lektüre hingebe, muß ich Ihnen bafür

<sup>1)</sup> Ein Jugendporträt von Feuerbach — Selbstbildnis, im Besitze der Familie Hecht, — das Brahms sehr bewunderte. Frau Hecht schiedte ihm eine getreue Nachbildung davon. — \*) Ein Buch über Griechenland, das außerordentlich selten geworden war. — \*) Berliner Geschichten von Glassbrenner, als Sinzelheste antiquarisch von Hecht aufgefunden und Brahms zum Zeitvertreib in sein Krankenzimmer gesendet.

allerschönsten Dank sagen. Ob es wohl eine heitere sein wird? Ich bin auch darin verwöhnt, grade jett stede ich zum Xt. male mitten im Tristram Schandy. Aber an jene jämmerliche Zeit 1) muß man sich zuweilen erinnern, an seine früheste Jugendzeit aber mag man es gern, und wie haben wir s. Z. jene Blätter verschlungen!

Das Gewünschte und Beiliegende <sup>2</sup>) ist auch eine Erinnerung an frühere Zeiten, und ich sende es mit herzlichen Grüßen an Sie Alle — bis zum Konservatorium hin! <sup>3</sup>)

Ihr

fehr ergebener

J. Brahms.

<sup>1)</sup> Die Zeit Glasbrenners, die Zeit vor dem achtundvierziger Revolutionsjahre, mußte dem demokratisch gesinnten Brahms als eine jämmerliche erscheinen. — \*) Die bekannte Photographie von Brahms und Julius Stockhausen. — \*) Das Konservatorium in Mannheim war von hecht ins Leben gerusen worden.

# IV.

# Johannes Brahms an Richard und Maria Fellinger.

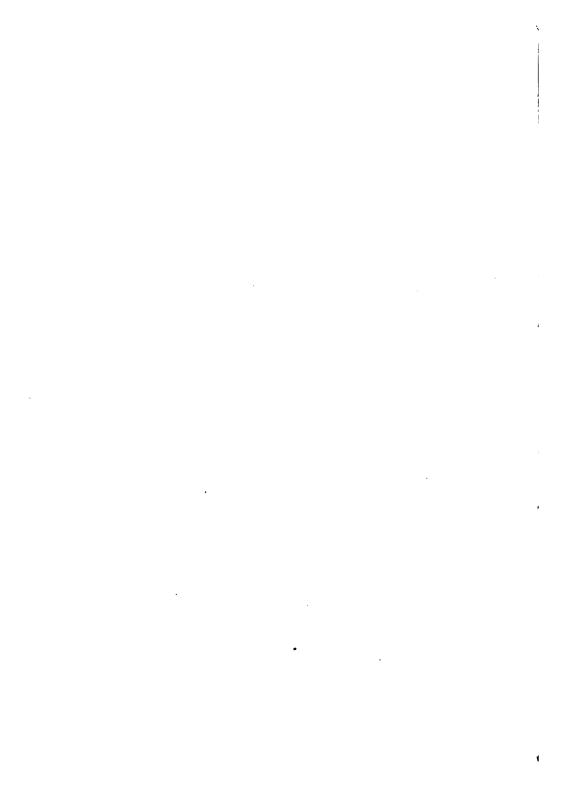

Mit dem Chepaar Fellinger ift Brahms erst ziemlich spät — anfangs ber achtziger Jahre — bekannt geworben. Awei Dezennien lebte er schon in Wien, aber gar klein war der Kreis berer geblieben, zu denen er sich hingezogen fühlte, die er der Auszeichnung eines regelmäßigen, vertraulichen Umgangs würdigte. Die ihn so anheimelnde fübbeutsche Urt hatte fein klares Unterscheidungsvermögen für das Echte und Unechte im Menschen nicht zu trüben vermocht. Unter den Wiener Freunden nahm die Familie bes Generaldirektors der Firma Siemens & Halske für Österreich. Dr. Richard Fellinger, bald einen bevorzugten Plat ein. Brahms wurde ein ftändiger Gaft des haufes, in dem er sich harmlofer und liebenswürdiger als irgend= wo anders zu geben pflegte. Das verdankten Kellingers neben ihren vortrefflichen Eigenschaften, ihrer Lebens= tlichtigkeit und Herzensgüte, dem nie versagenden Zartgefühl, mit dem sie Gigenheiten des von ihnen schwärmerisch bewunderten Meisters respektierten und ihn gegen alles sicher ftellten, was ihn Mikverständnisse oder peinliche Eindrücke hätte können befürchten laffen.

Die Seele dieses Hauses, in dem Brahms sich so wohl sühlte, daß er unausgesordert sich so manchen Sonntag zu Tisch ansagte und die letzten sieden Jahre auch das Weih-nachtssest dort verledte, war Frau Maria Fellinger. Ohne daß das Berhältnis zu ihrem Manne ein weniger freundschaftlicheres gewesen wäre, brachte er der von schweren Leiden heimgesuchten, unendlich gütigen Frau eine besonders herz-

liche Berehrung entgegen. Maria Rellinger. Die jett in Berlin lebt, entstammt einer Rünftlerfamilie. Der Urgroß= pater Martin Lang, aus Mannheim gebürtig, ein seinerzeit berühmter Hornvirtuos, mar wie sein Sohn Hofmusikus in München: die Grokmutter, Regina geborene Sigelberger (für die Winter die Myrrha in seinem "Unterbrochenen Opferfest" schuf) eine hervorragende Sängerin. In der Mutter steigerte sich die künftlerische Beranlagung zu schöpferischem Josefine Lang, die schon als Kind das leb-Bermögen. hafteste Interesse Mendelssohns erregte, ist in der musika= lischen Welt als Komponistin von Liedern bekannt, die sie mit wunderbar garter Stimme, fich felber begleitend, vorzu= tragen pflegte. Bahlreiche Sefte bavon find im Drud erschienen. Ihrer Che mit Christian Reinhold Röstlin, dem Tübinger Universitätsprofessor und hochbegabten Dichter, entsprofen vier Söhne und zwei Töchter, von denen Maria Kellinger die jüngste. Einige der unter dem Pseudonym C. Reinhold veröffentlichten Gedichte Röftlins ("D Nachtigall, bein füßer Schall", "Ein Bögelein fliegt über den Rhein", "An dies Schifflein schmiege" und "Sier, wo sich die Strafen ichei= ben") komponierte Brahms, bem Frau Maria auch ben Text zu dem schwäbischen Bolkslied "Dort unten im Tale" mitgeteilt hat.

Auch in der Tochter Josefinens rollte Künstlerblut, wenngleich die Pflichten der Mutter und Hausfrau ihr Leben erfüllen sollten. Maria Fellinger hatte nicht nur die gesangliche Begabung geerbt (die sie trot ihres klang-vollen hohen Soprans ängstlich vor Brahms verheimlichte); sie entwickelte in späteren Jahren vor allem eine über-raschende malerische und bildnerische Fähigkeit. Dabei war sie in allem Autodidaktin. Sie hatte bereits die Preikig

überschritten, als sie zum ersten Male zu Meißel und Pinsel griff, und doch sind ihr einige sprechend lebenswahre BrahmsPorträts gelungen, und doch wurde sie die Schöpferin "der"
Brahmsbüste, die in Nachbildung der größeren Aussührung
jett in Mürzzuschlag zur Erinnerung an des Meisters dortigen Sommerausenthalt ausgestellt ist! Ihre überaus
charakteristischen photographischen Aufnahmen aus der letzen
Zeit sind bereits als wertvolle Dokumente in verschiedene
Brahmsbücher übergegangen. Kein Zweisel, daß Johannes
in dieser Frau nicht nur die Gattin und Mutter, die gute
Wirtin, die ihm seine Leibspeisen so unübertrefslich bereitete, sondern auch den seinorganisierten, bei aller Bescheidenheit außergewöhnlichen Menschen schätzte.

Sehr brollig geftaltete fich ber Empfang bes Meifters, als er dem hause Apostelgasse 12, in dem Fellingers bis au ihrem Umaug in die Landstrafte wohnten, seinen erften Besuch abstattete. Die Kamilie — Dr. Kellinger mar ge= rade verreift - faß bei Tische, als es schellte. Die hausfrau, in der Meinung, es sei (wie gewöhnlich um diese Reit) ein armer tauber Schneiber, ben fie um feiner Bedürftig= teit willen zuweilen als Modell benutte und mit Effen unterstütte, sperrte die Tür ab und rief dem öffnenden Fräulein mit lauter Stimme nach "Marie, bitte nicht zu mir herein; tun Sie ben alten Schneiber nur gleich in die Und als von draußen angeklinkt wurde, noch Rüche." lauter (ber Alte mar ja taub!): "Sie follen den alten Schneiber in die Rüche tun!" Erft burch bas Lachen im Korridor stukia gemacht, öffnete Frau Maria vorsichtig — und fah die unerwartete Bescherung. Bor ihr stand schmunzelnd Johannes Brahms. Noch oft bekam fie später aus seinem Munde ben "alten Schneiber" zu hören, und fo mar von

pornherein jener Ton harmloser Nederei angeschlagen. ber dem großen Condicter im Berkehr mit Freunden fo behaalich war. Wie heiter und unbefangen konnte ber ernste und verschlossene Mann sich bei diesen lieben Menschen gebärden; sei es, daß er wie ein Kind am Boden mit der Kake svielte, oder sich an einer neuen Buppenkomödie ber Buben Richard und Robert, die bald seine Lieblinge wurden, erfreute, oder im engen Familien= und Freundes= treis seine Späke und Frokeleien trieb! Aber auch er selbst wurde nicht geschont und nahm, ebenso wie er gegen takt= lose Anspielungen und Dinge, die seine Aunst berührten. empfindlich mar, gern einen gelungenen Scherz hin. Weihnachtsbescherungen im Fellingerschen Saufe gaben bes öfteren Veranlassung dazu, da ihm wirkliche "Geschenke" nicht hingelegt werden durften. Unbeschreiblich soll der Gefichtsausbruck gewesen sein, mit bem er einft an feinem Plat unter dem Christbaum einen dicen Band, anscheinend aus Notenpapier, mit ber Aufschrift "Die Jahreszeiten. Dem verehrten Meister Johannes Brahms gewidmet von Maria Kellinger" entbeckte: unbeschreiblich, wie er ihn, so= lange es anging, zu übersehen schien und schlieklich, als hätte er die Aufschrift nicht gelesen, so obenhin fragte: "Das ist wohl von Jenner?"1) "Nein, Herr Brahms, das ist von mir", versicherte Frau Fellinger, die mit der erwartungs= vollen Miene des verschämten Autors hartnäckig daneben= stand. Und wie erleichtert atmete ber Meister auf, als sich die gefürchtete Dedikation nach Entfernung des Titelblattes als eine hübsche Schreibunterlage mit Kalender heraus= stellte, wie sie in der Auslage einer Papierhandlung sein

<sup>1)</sup> Ein dem Fellingerschen Hause befreundeter junger Musiker (f. d. Briefe).

Wohlgefallen erregt hatte! Ein andermal entpuppten sich die koketten Flacons eines wie für eine Lebedame hergerichteten Toilettentisches als seine Lieblingsschnäpse, der mit rosa Bändchen gezierte Spiegel als Kaffeebrett usw. So war Frau Maria unerschöpflich an Einfällen, durch sinnige Ausmerksamkeiten ihren Weihnachtsgaft zu erheitern.

Dr. Richard und seine Gattin hatten das Glück. dem wie alle Künftler in prattischen Dingen unbeholfenen Brahms hilfreich zur Seite fteben zu dürfen. Der Freund lieh ihm feine Dienste in Geschäfts= und Reiseangelegenheiten: Die Freundin nahm ihm gelegentlich die Sorge für wirtschaftliche Bedürfniffe ab. Die Briefe wiffen bavon zu erzählen. Reineswegs aber blieb der Berkehr in den Niederungen der Prosa des Lebens steden; er hatte auch seine ernste, geistige Als Gegengabe für die schlanken Aale aus Misdrop wanderten neue Kompositionen zu Frau Fellinger, manch Lied war ihr in der ersten Kassung bekannt, und ihr Urteil über die in ihrem Salon erklungenen Werke scheint beren Schöpfer nicht gleichgültig gewesen zu sein. Bon der Tochter der Josefine Lang erbat fich Brahms die Lieber ber Mutter, und ihr schickt er, schon schwer erkrankt, feinen Schwanengefang, die "Bier ernften Gefänge", mit einer wehmütig=ironischen handschriftlichen Widmung.1) Wie zart er in dieser Beziehung huldigen konnte, zeigt folgendes Beifpiel. Als das Chepaar ihn eines Abends verließ, ftedte er der Freundin auf der Treppe das Manustript des Liedes "Auf dem Schiffe" (op. 97 Nr. 2) au. dessen Text, wie schon erwähnt, von ihrem Bater herrührte. Seine treue Eurykleia bankt ihm in diesem, auch für die Schreiberin daratteriftischen Briefe:

<sup>1)</sup> Siehe Brief Ro. 121. Brabms. Briefwechsel Band VII.

Wien, 9. Juni 1885.

#### Sochberehrter lieber Berr Brahms!

So, nun können Sie mir nicht wieder ausweichen wie gestern, und müssen ganz geduldig zuhören, was ich Ihnen sagen muß! Ich scheue mich heute auch nicht so sehr wie sonst, Ihnen einen Brief zu senden, weil derselbe eben nur das aussprechen soll, was mündlich zu sagen absolut unmöglich ist, und weil er eben deshalb auch niemals einer Antswort bedarf; doch werde ich Ihre Geduld so kurz, wie es mir nur eben möglich sein wird, in Anspruch nehmen, damit ich mir nicht leichtsinnig Ihr liebenswürdiges Wohlwollen verscherze.

Geradezu selig sind wir, mein lieber Mann und ich, stber das neue schöne, liebe, liebe, herrliche Lied. Und das soll uns gehören, — Sie haben es uns geschenkt und uns so reich und glücklich damit gemacht! In die Welt hinausjubeln möchte ich und Ihnen aus herzensgrund danken! Wie aber den Dank in Worte sassen, damit er so klingt, wie ich ihn empsinde? Das verstehe ich gar nicht! So kann ich nur — und auch das müssen Sie sich gesallen lassen! Ihnen in Gedanken diese liebe Hand küssen, die uns den ganzen Reichthum, der dem Geiste und herzen unsres hohen und geliebten Meisters entströmt, übermittelt bat.

Könnte ich singen, ich hätte Ihnen schon gestern früh den Beweis liefern können, wie mir dies neue herrliche Lied bereits in Fleisch und Blut übergegangen ist; und will ich damit nur sagen, daß Menschen, die sonst gar nichts können, wie wir Beide, doch das Schöne und Gute in tiefster Seele zu empfinden vermögen und sich un beschreiblich, und mit dankbarstem Gerzen daran freuen.

Mein lieber Mann hat einmal gesagt: "So lange es noch Mensichen gibt mit Kinderherzen und einem Helden-Charakter wie einen Brahms — ist mir nicht bange um die Menschheit." — Dazu sage ich von ganzem Herzen Ja und Amen! Und wenn er hinzusügte: "Wenn mich gute, edle, wenn mich tiese Gedanken bewegen, so begleiten mich immer Brahms'sche Melodieen" — so sühse ich erst recht und doppelt, wie viel, wie unendlich viel Dank wir Ihnen schulben! Und nun bitte ich um Verzeihung für den ganzen Brief! Seien Sie mir nicht böse! Ein einziges mal mußte ich Ihnen sagen, wie uns um's herz ist, und wie Ihrer stets gedenken in unsagdarer Verehrung und herzlicher Liebe, mit innigstem Gruß, mein lieber Mann und

Ihre

dankbarst ergebene . Waria Fellinger. Nach dem Tode des Meisters am 7. Upril 1897 erhielt die Besitzerin so vieler, treu gehegter Brahms-Erinnerungen folgendes Schreiben von Eduard Hanslick:

Frau Dr. Fellinger, die von Brahms so warm und aufrichtig verehrt war, bitte ich diesen an mich gerichteten Brief freundlichst anzunehmen! Er dürfte ansangs 1885 1) geschrieben sein, da R. Hausmann in Wien auch die Violoncellsonate von Brahms mit Marie Baumeyer 1) spielte. Der Brief erinnert auch daran, daß ich Brahms Ihre Bekanntschaft verdanke und die Einführung in Ihr uns Allen so werthes Haus. Lassen Sie das Band nicht völlig abgerissen sein, mit dem Er mich so freundschaftlich mit Ihrer Familie verknüpft hat!

Eduard Hanslick.

Wien, in dem Trauermonat April 1897.

Der hier erwähnte, von Brahms an Hanslick gerichtete Brief lautete:

Lieber Freund,

Benn Dich der Tage Hr. Robert Hausmann aus Berlin besucht, so sieh ihn boch. Du wirst Dich in jeder Beziehung des jungen Mannes erfreuen, auch ohne sein vortreffliches Violoncoll. H. wohnt mit seiner Mutter bei Fellingers. Du kennst die Leute, so viel ich weiß, nicht. Ich glaube aber Du bist neuen Bekanntschaften gegenüber so wenig mobil wie ich! Sonst wäre es hübsch, wenn Du bei der Gelegenheit die Bekanntschaft der sehr netten Leute machtest. Frau F. ist eine Tochter von Josesson Lang-Köstlin und eine gar reizende und talent-volle Frau.

Das "Sonntag" auf Deiner Karte ist unwidersprechlich! Ich hoffe, die Damen von Prof. Schmidt") schilbern meine Promenade mit dem Körbchen nicht gar zu lebhaft in Wien! Sonst möchten meine

<sup>3)</sup> Hanslid irrt sich, es war Herbst 1884, als Hausmann nach Wien tam und mit seiner Mutter im Fellingerschen Hause wohnte. — 3) Ausgezeichnete, in Wien sehr bekannte Bianistin, die dem Meister seine Musik besonders zu Danke spielte. — 3) Erich Schmidt.

#### 244 Brahms' Briefwechsel mit Richard und Maria Fellinger.

fonstigen, bis jest wenig verwöhnten Freundinnen aufhören, so ans spruchslos zu sein! Herzlichen Gruß

Deines

J. Brahms.

Die Fellingerbriefe selbst stehen naturgemäß an inshaltlicher Bedeutung gegen die zurück, die Brahms an seine Jugendfreunde und Kunstgenossen geschrieben hat. Dennoch haben sie ihre besondere Note und enthalten seine und charafteristische Züge. Bis auf wenige kurze, allzu inhaltsgleiche Mitteilungen auf undatierten Bistenkarten sind sie hier vollständig abgebruckt. Sie dursten nicht sehlen in einer Sammlung, die ein Gesamtbild der künstlerischen und menschlichen Versönlichkeit geben soll.

# Brahms an Maria Fellinger.

[Wien, 3. Mai 1882.]

Sehr geehrte Frau,

Berzeihen Sie doch recht sehr, aber erst nachträglich fällt mir ein, daß ich für Samstag 3 Freunde eingeladen habe, mit mir meine Karten zum Studentensest im Prater zu benutzen. Ich kann das nicht gut rückgängig machen, was mir um so mehr leid thut, da ich doch nebendei im Begriff bin abzureisen.

Sehr ergeben

Ihr eiliger

J. Brahms.

2.

Brahms an Maria Fellinger.

Bisitenfarte 1).

[15. Dezember 1882.]

Herzlich bankbar für Ihre Freundlichkeit, werde ich sie benutzen und Ihre Weihnachtskerzen leuchten sehen. Ich scheue mich immer, Ihnen den Handn dan, vielleicht sehen Sie sich ihn gelegentlich an, ob er Ihnen paßt und Sie einen Plat für ihn haben — ich wüßte einen geeigneten!

Herzlich grüßend

Ihr

<sup>1)</sup> Die Bissitenkarten sauteten: Johannes Brahms. IV., Karlsgasse 4.

<sup>2)</sup> Rabierung von Michaled.

### Brahms an Maria Fellinger.

Bifitenfarte.

[Wien, 3, Nanuar 1884.]

Nur für Sonntag habe ich mich versagt! Jeden anderen Tag wird es mir die größte Freude sein!

Herzlich habe ich bedauert

Sie nicht gesehen zu haben.

ergebenst

4.

#### Brahms an Maria Fellinger.

Bolttarte.

[12. 9. 84.]

Sehr geehrte Frau. Schönften Dank für Ihre freundlichen Zeilen und sage ich gleich kurz, daß ich etwa Dienstag 2 Uhr gern käme! Sollte Ihnen Tag und Stunde nicht passen, so bitte ich um ein Wort.

Sie und Ihre lieben Gäste bestens grüßend Ihr herzlich ergebener J. Brahms.

5.

# Brahms an Maria Fellinger.

[Wien, 25. 2. 85.]

heute Nachm. 3 Uhr wurde sich herr Walter 1) (Ge-

<sup>1)</sup> Brahms hatte die 3 Gedichte von Köstlin ("C. Reinholb") — "Um dies Schifflein schmiegen", "Ein Wanderer", "Nachtigall" — komponiert und ließ sie Fellingers zusammen mit noch 4 anderen Manustriptliedern: "Der Tod, daß ist die kühle Racht", "Es schauen die Blumen alle", "Wir wandelten, wir Zwei" von Gustav Walter vorsingen. Hanslick, Ralbeck, Billroth und Dömpke waren anwesend; Brahms selber begleitete. Hür den Tenoristen Walter war nur die Singstimme abgesschrieben. Ein Jahr später wurden die Lieder in teilweise veränderter Fassung herausgegeben.

treidemarkt 2), freuen, Sie bei sich zu sehen, viel mehr aber

Ihr ergebenster J. Br.

6.

# Brahms an Maria Fellinger.

[Mürzzuschlag 20. 5. 85.]

Natürlich habe ich die "siegende Wahrheit") nicht zurück erhalten! Sie ist übrigens nicht geeignet, die christl[iche] Feststimmung zu Pfingsten zu erhöhen — vielleicht sieht ihr lieber, so nachsichtiger, so geduldig leidender Mann sich ganz gelegentlich und später einmal danach um. Auf ein schlechtes Wetter freue ich mich und werde es benutzen!") Zu Pfingsten aber wünsche ich doch Ihrem armen, so lieben, so gütigen, so schwer leidenden Manne das Beste. Herzlichst

Ihr

J. Brahms.

7.

# Brahms an Fellingers.

Bisitentarte.

[5. Juni 1885.]

ich benke dagegen bereits Morgen hinüber<sup>8</sup>) zu fahren und freue mich, Ihnen Sonntag 10 Uhr am Bahnhof dort guten Morgen zu sagen!

Sehr ergeben

<sup>1)</sup> Ein Buch, das Brahms dem Hofschauspieler Lewinsky gelieben hatte; durch Bermittlung Dr. Fellingers später zurückerstattet. — 1) d. h. zu Tisch kommen. Brahms fand immer andere Wendungen, wenn er sich zum Besuch anmeldete. — 1) Rach Mürzzuschlag.

# Brahms an Dr. Fellinger.

Bofttarte.

[Wien, 2. 10. 85.]

Mürzzuschlag läßt schön grüßen, und wenn ber hiesige Mürzthaler hof nicht so weit wäre, und ich Zeit hätte, würde ich bas sofort mündlich ausrichten — einstweilen hierdurch von Ihrem so eiligen als ergebenen

J. Brahms.

9.

# Brahms an Dr. Fellinger.

[Wien, 24. 12. 85.]

Das Bewußte ist besorgt, und bitte ich also Ihren Diener nicht zu bemühen. Dagegen rathe ich nochmals, statt der 12 Ronnen 1) lieber so viel Räuber, Soldaten ober Studenten zu bescheeren!

Bergnügte Festtage münschenb

Ihr

J. B.

10.

Brahms an Maria Fellinger.

[Wien, 30. 1. 86.]

Dienstag 11/2 Uhr! ) — Damit Sie es nicht vergessen, darf es wohl hierher schreiben

Ihr herzlichst grüßender

J. Br.

<sup>1)</sup> Spielzeug für die Kinder (Theaterfiguren), über deren Anfertisgung Brahms Frau Fellinger bei einem Besuche betroffen hatte. —
\*) Anmelbung zum Mittagessen.

# Brahms an Dr. Fellinger.

[Wien, 1. 2. 86.]

Geehrtester Freund. Ich muß Ihnen doch melben, daß ich gestern 3 Exsemplare] von "Sieg der Wahrheit" wirklich bekommen habe! Der Lewinsky mögen Sie sich aber einstweilen hüten! Ich sahre der Tage gen Elberselde) und werde Grüße von Ihnen hinüber senden. Bei meiner Rücksehr muß ich Sie aber einmal wieder behaglich sehen!

Mit beften Grüßen allerfeits

Ihr

J. Br.

12.

#### Brahms an Fellingers.

Bifitentarte.

[23. Mai 1886.]

Ich wollte Ihnen ausdrücklich Abdio fagen — aber ich reise seit so langer Zeit immer "Morgen", daß es mich selbst überrascht, wenn ich heute wirklich absahre — einste weilen nach Bern und Thun, und einstweilen hierdurch allerseits die herzlichsten Grüße!

13.

# Brahms an Dr. Fellinger.

[Thun, 80. 5. 86.]

Geehrtester Freund. Nur mit kurzem Wort möchte ich melben, daß ich hier in "Hofstetten bei Thun" eine ganz überaus reizende Wohnung gesunden habe und mich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Diese Exemplare hatte Dr. Fellinger bei verschiedenen Antiquaren aufgetrieben. — <sup>2</sup>) Fellingers hatten, bevor sie nach Wien zogen, in Elberselb gelebt.

nur hüten muß, nicht alles Mögliche hier gar zu fehr zu loben. Ich glaube und hoffe aber, es wird ben Sommer so bleiben. Für heute nur die Notia und beral. Grufe bazu ben Ahrigen, Frau Dr. Frang!) und wen Sie sonst mollen

von Ihrem bergl. ergebenen

J. Brahms.

14.

Brahms an Dr. Fellinger.

Boftlarte.

[Wien, 18. 10. 86.]

Lieber Berr Dr.

Wir verzichten darauf, unfre Damen ") mitzubringen! Die für Donnerstag

gütigst

Gingelabenen.

15.

Brahms an Dr. Fellinger.

Bifitentarte.

[18. Nob. 1886.]

Möchten Sie etwa von beil [iegenden] Karten 8) am Samstag 3 Uhr Gebrauch machen?

Mit frbl. Gruk

<sup>1)</sup> Siehe pag. 268, Anmertung 2. — 2) Gemeint find die Frauen ber Freunde, die zum Durchsbielen neuer Kombofitionen bei Fellingers eingeladen waren. - 3) Bur Probe ber Feier von Bebers 100. Beburtstag.

Brahms an Maria Fellinger.

Bosttarte.

[Wien, 19. 12. 86.]

Ich denke bestimmt, Samstag wieder hier zu sein, und freue mich, den Festtag 1) so angenehm verleben zu können! Herzl. Dank

Ihres

J. B.

17.

Brahms an Maria Fellinger.

Posttarte.

[Wien, 24. 2. 87 (?) .]

Samstag 12 Uhr ist eine Trio-Probe 2) bei Bösenborfer 3)

zu der ergebenst einladet

J. B.

18.

Brahms an Maria Fellinger.

Poftfarte.

[Wien, ? 1887.]

Die 16 Seiten ) folgen sogleich, und dies sagt nur ganz einstweilen, daß am Donnerstag 1/2 Uhr erscheint Ihr ergebenster

J. B.

<sup>1)</sup> Brahms verdrachte dann die letzten sieben Jahre das Weihsnachtsfest regelmäßig dei Fellingers. — 1) Zum C moll-Trio op. 101. — 2) Im Konzertsaal des berühmten Wiener Flügelmagazins. — 4) Zu denen sich Brahms natürlich nie ausschwang.

Brahms an Maria Fellinger.

[Bien, 29. 8. 87.]

Benedig in ber Gondel1).

Schon von hier aus muß ich Ihnen einen freundlichen Gruß sagen, dem Sie mit Wonne den Meeresduft entathmen werden. Sollten dort andre Gerüchte du umgehen, so besbenken Sie gefälligst:

"Geschwät von Beibern ausgedacht und nachgesagt." Herzlich grüßend

J. Br.

20.

Brahms an Maria Fellinger.

Wien, 14. 4. 87.

Liebe und geehrte Frau Dr.

Ich möchte mir wohl erlauben, Sie Morgen (Freitag) Abend auf ein Stündchen heimzusuchen; mich zu überzeugen, ob der Mann wirklich noch seine beiden Ohren hat <sup>8</sup>), und Ihnen über den vermuthlichen Ausgang meiner häuslichen Angelegenheiten zu referiren!

Mit herzl. Gruß

Jhr

J. Brahms.

<sup>1)</sup> Brahms wollte damals nach Jtalien reisen. — 9) Es wurde damals in den Zeitungen verbreitet, Brahms arbeite an einer Oper, zu der ihm Bibmann den Text versaßt haben sollte. — 9) Dr. Fellinger war in Bularest; Brahms hatte behauptet, er würde "mindestens" ohne Ohren heimkehren.

### Brahms an Fellingers.

Bifitentarte.

[17. 4. 87.]

Möchten Sie wohl ben Holzbildhauer Herrn Bogel aus Mürzzuschlag ein Weilchen anhören? Bielleicht interessiert Sie seine Bitte, und vielleicht können Sie ihm einen Käuser für seine Sachen verschaffen. Mir scheint durchaus, ich darf Sie mit der Bitte belästigen und der junge Mann könnte Ihnen sympathisch sein.

Mit herzl. Gruß

22.

# Brahms an Dr. Fellinger.

[Wien, 22. 4. 87.]

Die fraglichen kulturhistorischen Briefe finden sich in der nseuen] frseien] Prsesse vom 16., 17. Juni und 12. Juli 1877.). Es würde mich interessiren, zu wissen, ob sie noch zu haben sind, ja, ich möchte wohl bitten, mir in dem Fall auch ein Exemplar zu kaufen. Bielleicht haben Sie die Tage Zeit anzufragen?

Mit bestem Gruß

Ihr

J. Br.

<sup>1)</sup> Daniel Spizers Publikation ber "Briefe Richard Wagners an eine Putmacherin".

# Brahms an Dr. Fellinger.

(Thun, 17. Mai 1887.)

Insonders geehrter Berr,

Entschuldigen Sie, daß ich Ihre Karte nicht sofort beantwortete. Aber ich wollte warten, dis alles Zeugs 1) beissammen ist, und da nun gestern der Rest (nämlich der Dr. Brsahms] selbst) dazu gekommen ist, so eile ich, es Ihnen zu melden. Es ist auch alles in so gutem Zustand, wie es bei einem einschichtigen Herrn und wandernden Kunstmacher nur zu verlangen ist. Dr. Br. aber bittet mich, Ihnen sehr herzlich zu danken, daß Sie sich der Bagage so freundlich angenommen haben.

Auch bittet Herr Br., Sie möchten ihm sagen, was Sie für ihn ausgelegt haben — bas können Sie ja immerhin thun — ob es Ihnen was nützt, weiß ich nicht — so ein Kunstmann!

Herr Br. will auch viel Gelb jett in Italien verdient haben und sehr viel und große Freude gehabt am Kirchensbesuch, am herrlichen Frühlingswetter, am Spazierengehen, Bilbern, Statuen und anderen Schnurrpfeisereien. Jett sitt er hier und seufzt, daß er Abends nicht in den Prater gehen kann, und daß er nicht so hübsche Mädchen sieht wie in Wien.

Dann läßt Herr Br. auch Ihre Familie schön grüßen. Er sagt, es wäre sehr gescheut, daß wir nicht so viel Schiller und Göthe aufstellten wie die in Deutschland, denn sie müßten doch Alle wieder 'runter und Ihre Herrn Söhne dafür hin — wir werden dann gleich damit anfangen!

<sup>1)</sup> Koffer, die Dr. F. für Brahms an den Kaufmann Spring in Thun durch den Spediteur Betri in Wien sandte.

Und nun empfehle ich mich Ihnen gehorsamst und bin allezeit

Ihr

bienstwilliger

und ergebener

Joh. Spring Hausbesitzer und Bictualienhändler.

24.

Brahms an Dr. Fellinger.

[Thun, 21. 5. 87.]

Möchten Sie wohl die Freundlichkeit haben, gelegentlich auch Ihren Herrn Spediteur St. Petrus zu beruhigen. Es steht ja im Thuner Anzeiger, daß der Herr Dr. mit seinen Kleidern glücklich angekommen ist. Liest man denn bei Ihnen keine Beitungen? Oder blos die nseue] frseie] Presse? Mich Ihnen und dem Herrn Spediteur samt resp. Familien angelegentlichst empsehlend

Ihr

ergebener

Joh Spring Bictualienhändler.

Es schneit ganz ordentlich heute am 21. Mai!

25.

Brahms an Maria Fellinger.

[Thun, 6. 6. 87.]

Liebe Frau Dr.

Einstweilen 1000 Dank für Ihre so unermüdliche freundliche Bemühung. Die eigentliche Antwort folgt balb.

Ich muß Ihnen nämlich bekennen, daß ich noch zwei heim= liche Wittwen 1) habe, deren Namen und Abresse ich sedoch vergessen habe. Leider behandelte ich ja die ganze Ansgelegenheit so liederlich — wie das Componieren, und es handelt sich doch um Wichtigeres. Frau Oser 9 grüßen Sie aber schönstens und danken ihr — Beides muß und will ich aber auch nächstens selbst ausrichten. (Die Abresse ift doch Hegel[gasse] 10 c.)

Jetzt braucht Ihr Mann den St. Petrus ) nicht mehr zu beruhigen, jetzt hat mein Biktualienhändler es selbst besorgt auf inliegendes ) hin.

Für die Hrn. Marken-Sammler ") merke ich an, daß die grünen M[arken] Strafporto bedeuten—fie stehen leiber massenhaft zur Berfügung!

Diesem, Ihrem Manne wiederhole ich, daß er unsre schinnen Beitungen unterschätt. Durch diese auch ersuhren wir Billroth's Krankheit sogleich.

Dieser, Ihr Mann ist aber wirklich ein böser Mann, wenn er Ihre Briese im Wachsthum unterbricht! Kriege ich keine dicken Briese, so muß ich dicke Bücher lesen, und bas ist doch schlimmer?

Wenn Sie übrigens einmal ein ×band um eine alte ober neue Presse bun, so gilt das für einen halben Brief! Nächstens aber mehr über mein Hauptkapitel ?). Für

<sup>1)</sup> Brahms pflegte die Frauen, die nach dem Tode des Frl. Bogel als Wirtin zu ihm in die Karlsgasse 4 ziehen sollten, scherzhaft seine "Witwen" zu nennen. — 2) Gattin des Hofrats Ofer in Wien. Freunz din von Brahms und Fellingers. — 2) Spediteur Petri in Wien. — 4) Anfrage von Petri, ob die Sachen angelommen. — 5) Brahms sammelte Marten für die beiden Söhne der Frau Fellinger. — 6) In der "Alten" Presse schried Kalbeck, in der "Neuen Freien" Handlick. — 7) Die Wohnungsfrage.

Brahms' Briefwechsel mit Richard und Maria Fellinger. 257

heute nur schönsten Dank und herzliche Grüße an Sie und recht viele Freunde

pon

Ihrem

J. Brahms.

26.

# Brahms an Dr. Fellinger.

[Thun, 6. 7. 87.]

Heiliger Knigge, steh' mir bei! Aber ehe er es nicht gründlich thut, kann ich keine Freundin anreden und sage baher nur Ihnen, daß es mit meinen heimlichen Wittwen dichts ist. Falls Ihnen zufällig und ohne Mühe Passendes vorkommt, so denken Sie an mich. Sonst aber — der Plan Ihrer lieben Frau ist mir nicht recht, und ich bleibe im Nothsall bei meiner Hausmeisterin oder suche eine andere Wohnung. Aber bitte: im Allgemeinen lassen Sie nur, wie ich, die Weltgeschichte lausen, und vor Allem seien Sie mit den Ihrigen und den Unsrigen bestens gegrüßt!

Herzlich

Ihr

J. Br.

27.

Brahms an Maria Fellinger.

Liebe Frau Dr.

Also das Schlimmste ist, daß die Jungen wieder heim fanden, als Sie sie in den Wald geschickt hatten. Ganz die Mutter im Mährchen. Wenn der Versuch, sie los zu

<sup>1)</sup> Bergl. Brief 25. Brahms, Briefwechsel Banb VII.

werden, auch später nicht geglückt ist, so liegen hier ein paar Marken besonderer Art bei, die zu meinem Bergnügen jeden Tag kommen: Strafmarken.

Anna Wenzel<sup>1</sup>)
Wien

Alois Brauneis Sarajewo

beehren sich, ihre Bermählung anzuzeigen. Diese elegante Berkündigung (mit ausgestrichenem Datum) kam mir zu. Sie können also in Sarajewo anfragen und dahin Ihren Glückwunsch senden! Wittwen und Mädchen melden sich mir bis — von Konstantinopel her! Aber es wird wohl bei der Hausmeisterin bleiben. Warum war ich seiner Zeit saul und habe nicht für ein anderes Rest gesorgt!

Robert <sup>2</sup>) und immer Robert! Bon Woldemärchen <sup>3</sup>) aber wissen ober melben Sie gar nichts.

Ueberhaupt — was schreiben Sie Alles nicht, und was werden Sie erst Alles nicht schreiben, wenn der lange Freund d) da ist. So will ich mir denn auch nicht weiter Milhe geben — Sie hören doch nicht zu!

Grüßen Sie aber Alles im haus aufs beste von

Ihrem

herzlich

ergebenen

J. Brahms.

<sup>1)</sup> Tochter eines Gastwirts in Mürzzuschlag, die auf Brahms' Rat ihre schöne Stimme in Wien ausbilden ließ. — 2) Robert Hausmann, der damals zu Fellingers ins Haus kam. — 2) W. Bargiel, der Stiefbruder Klara Schumanns, der auch mit Fellingers intim befreundet war. — 4) R. Hausmann.

Brahms an Maria Fellinger.

[Thun, 26. 8. 87.]

Liebe Frau Dr.

Fast möchte ich sagen:

Machen Sie was Sie wollen!

Aber der wichtigere Nachsatz wäre: desto weniger, desto besser. Gigentlich wäre das Ginsachte, ich ginge für ein paar Nächte in den Tegetthoff 1) und sähe selbst, was Sie und Frau Oser mit und bei mir ansangen wollen. Müssen Sie durchaus ausschweisend in der Freundlichkeit sein — so übertreiben Sie es wenigstens nicht.

Meine Bitte, Sie möchten nicht zu eingehend und verstraulich mit der Hausmeisterin reden, kommt wohl zu spät. Ich fürchte, sie wird sich gar zu wichtig vorkommen, und ich meine, statt ihrer einen belseibigen] Dienstmann nehsmen zu können. Mehr soll sie ja nicht thun und bedeuten. Nun aber aufgepaßt:

- N. 1. Kann die Hausmeisterin übernehmen bei mir etwas (!) abstauben und reine machen zu lassen, so ist mir das recht; vielleicht schaffen Sie ihr die geeigneten weibl. Kräfte? — und legen Sie hernach Rechnung vor!!
- N. 2. Grüßen Sie Frau Oser allerschönstens und suchen heimlich zu ersahren, ob in ihrem großen Möbels-Magazin<sup>2</sup>) etwa auch ein Waschtisch wäre! Das ist das einzig Nöthige.

MIS 3 tes tame bie beimliche Frage nach einem Bett.

<sup>1)</sup> Bekanntes Hotel in Wien. — 1) Frau Ofer hatte auf ihrem Boben Möbel stehen, die sie nicht brauchte, und deren Benutzung Brahms durch Frau Fellinger brieslich angeboten worden war.

Damit aber möchte ich, Ihr Geschäft wäre beendigt. Alles übrige ist mehr ober weniger vom übel, und ich möchte bei meinem Kommen weiter "anschaffen" dürfen.

Namentlich bitte ich: keine Garbinen etc.! Eine Hauptsache aber ist, daß ich hernach eine Rechnung vorsinde über alle vorkommenden weiblichen und männlichen Arbeiten — sonst sind Sie und übrige Freundinnen sofort entlassen! Wann ich komme, weiß ich durchaus nicht. Ich sahre Sonntag nach B-Baden, muß Mitte Oktober in Köln sein; ob ich inzwischen oder erst nachher nach Wien komme, weiß ich heute nicht. Nun aber bitte ich sehr, sehr, nehmen Sie den schlotterichten Brief nicht übel — ich weiß eben gar so wenig, was ich eigentlich schreiben soll oder will!

Sie aber könnten mir ein Wort fagen nach Baden -Baden (Großherzogthum Baden) Lichtenthal im Bären.

Frau Oserhat boch meinen neulsichen] Brief bekommen, und darf ich meinen Brief im Polytechnikum abgeben lassen!? Eben kommt ein Brief von Frau Oser; noch= mals schönen Gruß und an Sie die Bitte, ihr diesen Brief (!) mitzutheilen.

Grüßen Sie Ihre großen und kleinen Herren, Fr. Franz<sup>2</sup>), Oser und die dazugehörigen Fräuleins! Ich hoffe von B[aden] noch nach Wien zu kommen — Ihr Robertle<sup>3</sup>) ist auch in B[aden] und könnte auch mitkommen!

Herzlich ergeben

Ihr

#### J. Brahms.

<sup>1)</sup> Hier hatte Brof. Ofer sein Laboratorium. — 3) Schwester ber Frau Dser; beibe Töchter ber Frau Fanny Bittgenstein, in beren Haus einst Joseph Joachim als Knabe eine Heimstätte gesunden hatte. — 3) Robert Hausmann.

### Brahms an Maria Fellinger.

[Baben=Baben, 20. 9 87.]

Ich bin gut wie ein Engel und gestatte Gardinen, aber blos im Clavierzimmer! Im Uebrigen anerkenne ich, daß auch Sie nicht ungütig sind! Robertle¹) läßt schön grüßen, wir wohnen Alle zusammen²) im "Deutschen Haus", gehen aber auch in den Bären — überhaupt lassen wir uns nichts abgehen und sind höchst vergnügt. Ich denke vor Ende d. M. sicher nach Wien zu kommen. (Bei der Hausmeisterin sinde ich wohl die nöthigen Schlüssel?) Alles grüßt herzlich und dazu auch noch

dankbarst

Ihr

J. Br.

30.

#### Brahms an Maria Fellinger.

Pofttarte.

[Wien, 13. 10. 87.]

Da ich erst am Samstag Mittag abzusahren benke, so hätte ich mir Morgen, Freitag Abend, das Vergnügen gemacht, zu Ihnen zu kommen. Wenn Sie nichts sagen, nehme ich an, daß es mir erlaubt ist! Heute war's leider nicht möglich.

Ihr herzl. ergeb.

Joh. Brahms.

**4** 1

Wenn Sie Dr. Kupferschmidt nicht zu oft gesehen haben, so laden Sie ihn vielleicht dazu?

<sup>1)</sup> Hausmann. — 2) Bahricheinlich bas Joachim=Quartett, bas neue Berke von Brahms Frau Schumann in Baben vorzuspielen psiegte.

Brahms an Maria Fellinger.

Bofttarte.

[Wien, 12. 11. 87.]

Da ich wohl zu speisen wünsche, aber leider nicht dabei sein kann. Ich muß bereits Morgen (Sonntag) Mittag abreisen, und 's Robertle werde ich sangemessen zärtlich grüßen.

Beftens

Ihr

J. Br.

32.

Brahms an Maria Fellinger.

Rartenbrief.

[Wien, 17. 12. 87.]

Liebe Frau Dr.

Ich kann nichts Rechts sagen, da ich nicht weiß, an welchem Tag ich — hier durchkomme, um nach Deutsch= land weiter zu sahren. Das Robertle ruft auch! Mit ben ersten Schwalben — wollte sagen, Tagen des neuen Jahres denkt aber ganz ordentlich wieder da zu sein

Jhr

herglich grüßender

J. Br.

33.

Brahms an Maria Fellinger.

Postkarte.

[Wien, 30. 3. 88.]

Ich bitte durchaus über mich zu verfügen, da ich für die nächste Woche keinen Ball oder so was vorhabe. An den Berathungen<sup>1</sup>) nur werde ich schwerlich teilnehmen, da

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich über ein Konzertarrangement.

Brahms' Briefwechsel mit Richard und Maria Rellinger.

263

der Wind mich immer anderwo oder recht weit weg weht. geftern von früh bis fpät.

Dem gangen Spital bas Befte münschend und beral. grukend J. B.

34.

Brahms an die Söhne Richard und Robert Fellinger.

2 Boftfarten.

[San Merino, 12. 5. 88.]

Prachtvollstes Berrlichfte Allerbefte an Bater

Wetter! Reise! Grüfe! und Mutter

von Ihrem herglich

und alle Mög= lichen und Unmöglichen Ihrer Aller Gedenkenden

J. B.

35.

Brahms an Dr. Fellinger.

[Thun, 7. 7. 88.]

Geehrter lieber herr Dr.

Sie sind also glücklich wieder unglücklicher Stroh-Ich erinnere, daß Sie für diesen Fall einmal meine Bibliothet wohlwollend anblidten. Möchten Sie nicht jest in meine Wohnung geben, sich aussuchen und mitnehmen (auch an den Attersee), was und soviel Ihnen gefällt? Frau Truxa1) bringen Sie vielleicht auf pagliche

<sup>1)</sup> Brahms' lepte "Bitwe" (vgl. Brief 25, Anmerkung 1).

Art bei, daß dies nur für Sie gilt, und zum Überfluß legen Sie vielleicht auf meinen Tisch einen Zettel, wo Sie darauf notieren, was Sie mitnehmen — damit Frau T[ruxa] Respekt vor unserer Ordnung kriegt! Es sollen auch Bücher für mich angekommen sein; haben Sie keine Gile, so sagen Sie mir vielleicht die Titel.

Einige Nummern Leipziger "Musikalisches Wochenblatt" liegen auch bort — thäten Sie die in ein »Band, so wäre dies das vorletzte, was ich bitte, schließlich nämlich grüßen Sie die lieben Ihrigen, wenn Sie schreiben und gar, wenn Sie zu Ihnen kommen

von Ihrem

herglich ergebenen

J. Brahms.

36.

Brahms an Maria Fellinger.

Bifitenfarte.

[15. Oftober 1888.]

Beifolgendes 1) ift eine Art "Pflichtegemplar" und bittet es freundlich entgegen zu nehmen

Jhr herzlich grüßender

37.

Brahms an Maria Fellinger.

Postlarte.

[Wien, 16. 10. 88.]

Ich kann mich nicht entschließen, Ihnen ein Ja für Donnerstag zu sagen. Es hält mich jedoch nichts ab als ber Gedanke, es sei Ihnen bequemer, wenn Sie mir die

<sup>1)</sup> Die 5 Lieber op. 106.

Freundlichkeit einer Mezelsuppe 1) zur Einweihung der neuen Wohnung 9) gönnten. Also bittet: "einige Tage später"

Ihr ergebenfter

J. B.

38.

### Brahms an Dr. Fellinger.

Rartenbrief.

[Wien, 23. 12. 88.]

Entschuldigen Sie, werther Freund, daß ich den Kalender so gar nicht im Kopf habe. Ich merke erst heute, daß ich ja Morgen nicht wohl kommen kann. Es muß also ein andrer die schlechten und dummen Wiße besorgen, — was, wie ich glaube, auch Hrn. Kottenberg<sup>8</sup>) beruhigen kann! Hoffentlich ist Ihrer lieben Frau die Mitternacht ohne Musik gut bekommen! Mit herzl. Grüßen und Wünschen sir die kommenden Festtage

Ihr ergebenfter

J. Brahms.

39.

#### Brahms an Dr. Fellinger.

Postlarte.

[Wien, 26. 2. 89.]

2. Fr. Das Kursbuch selbst habe ich mir nicht aus= gebeten — jest aber — bitte ich, sich ein neues zu taufen

<sup>1)</sup> Ein schwäbisches Gericht, das schon Uhland besingt. Frau Fellinger mußte es, als geborene Bürttembergerin, dem Meister häusig bereiten. — 2) Fellingers waren in ein anderes Stockverk des Hauses Apostelgasse 12 gezogen. — 2) Dr. Nottenberg, ein Freund des Hauses, jest erster Kapellmeister am Stadttheater zu Frankfurt a/M., hatte, wie so mancher andere, gelegentlich unter diesen Wißen zu leiden, die dem Weister von seinen Getreuen natürlich niemals übel genommen wurden.

und mir 2 anzuschreiben; das kommt von zu großer Gesfälligkeit. Ihrer l[ieben] Fr[au] aber bitte ich zu sagen, daß ich große Unordnung in meinem Wäschekasten entbedt habe, Eindringlinge gleich Paarweise! 1) Bei meiner baldigen Rückunft sage ich — schönsten Dank. Auf frohes Wiederssehen

Ihr

J. B.

Frl. Spieß grußt herzlich und fommt 20 ten Marg!

40.

Brahms an Maria Fellinger.

Posttarte.

Wien, 7. 5. 89.]

Könnten Sie dem netten jungen Mann hier<sup>2</sup>) doch noch Auftrag für Dienstag ftatt für Sonntag geben? S[onntag] kann ich nicht gut, für Dienstag es aber ein= richten. Aber auch jeder andre Tag ift recht

Ihrem herzlich grüßenden

J. Br.

<sup>1)</sup> Diese Eindringlinge waren gestrickte Strümpse, wie sie ihm einst seine Mutter gestrickt hatte. Die Ausmerksamkeit tat Brahms so wohl, daß er von da ab weiter in dieser Weise siir sich sorgen ließ. So freute er sich auch wie ein Kind über die Krawatten, die ihm Frau Fellinger zu Weihnacht und zum Geburtstag anzusertigen pflegte, besonders weil sie ihn der ihm lästigen Mühe des Selbstdindens überhoben.

— \*) Ein Pseil deutet auf das munter ausgestührte Bild eines Weisgerjungen mit der Molle im Arm.

41

Brahms an Maria Fellinger.

Boftfarte.

[361, 22. 5. 89.]

Bum Glück sehe ich bort unten 1) J. und R. 1) kommen, die Ihnen eine Sonate vorspielen wollen! So sage ich benn nur, wie dankbar ich Ihnen bin, sür Ihren weise warnenden Brief. Denn nur, weil ich ihn ahnte, legte ich gleich den ersten Tag hier den Tabak in das kalte seuchte Zimmer, mich selbst aber in ein besseres. Im übrigen verleben wir jetzt die schönste Zeit des Sommers, und wenn ich nicht Sie und die beiden Jünglinge störte, würde ich auch einen Briefbogen beschreiben! Aber in der Pause sagen Sie allerseits herzliche Grüße

Ihres ergebenen

J. Br.

42.

Brahms an Maria Fellinger.

[3fdi, 6. 6. 89.] •

Liebe Frau Dr.

Ihre Mineraliensammlung ist etwas so Bortreffliches, daß sich gar nicht darüber reden läßt! Ich kenne sie lange; auf dem Weg zum Igel's) sah ich sie täglich am Stephansplat mit Plaisier an; es siel mir nie ein, daß so schöne Sachen ) auch etwas für mich und "meine Kleinen" sein könnten.

<sup>1)</sup> Am untern Rande der Karte sieht man zwei Straßenmusikanten einen Leierkasten vor sich herschieben. — 3) Jenner und Rottenberg, die bei Fellingers fast jede Boche zu musizieren pslegten. — 3) Brahms' Stammkokal. — 4) Ein originelles Spielzeug, das Brahms Gelegenheit gab, Kinder, wie er es auf seinen Spaziergängen so gerne tat, zu erfreuen und zu beschenken.

Handre daran haben. Ihrem Mann käme ich gern mit einer Bitte, die ich ein wenig verzeihlich finde, wenn ich bedenke, daß er täglich im Fiaker fährt, und wenn ich gar annehme, daß er sich Bücher von mir mitnehmen möchte — wozu ich namentlich Alexis' Romane empfehle (großes Bücherbrett, ganz vorn zur Hand in rothen Einbänden).

Meine Bitte also ist, nachzusehen, ob ein Postpaket von Hamburg etwa dort liegt, welches 2 Opern von Boieldieu enthält. In diesem Fall bitte ich Frau Truxs, mir diese zu schicken und sie selbst dabei bestens zu grüßen. Ihr Mann aber nimmt für Sie und sich Bücher mit — das wünsche ich mir zum Trost!

Nun grüßen Sie Mietzchen 1) herzlich. Ihre Beweißführung, weshalb man nicht "drein zu reden" habe, steht auf sehr schwachen, weiblichen Füßen, es mag aber trozdem sein Richtiges haben. Schließlich wünsche ich Ihnen glückliche Reise und glücklichste Heimkehr!

Mit herzlichen Grüßen an Sie und Ihr ganzes liebes Haus

Ihr

herzl. ergebener

Joh. Brahms.

43.

Brahms an Frau Fellinger.

Poftfarte.

[361, 28. 6. 89.]

Soeben habe ich in die Apostelgasse adressirt's) und so kann ich mir genügen lassen, hier als P. S. noch einen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Geigerin Marie Solbat-Röger, die sich damals gerade verlobt hatte. — <sup>2</sup>) Frau Fellinger weilte im Ostseebad Misbroh, wohin diese Karte gerichtet ift.

schönen Gruß und die besten Wünsche zu sagen! Sie ersfahren ja so Alles, und ich bin jett ein armer geplagter Dankbriefschreiber.). Lassen Sie sich's recht wohl sein und melden bald, daß es so ist

Ihrem

herzlichft grüßenden

J. B.

44.

Brahms an Dr. Fellinger.

Postfarte.

[3661, 30. 7. 89.]

Bu Ihrer ersten guten Nachricht<sup>2</sup>) gratuliere herzlichst und bitte mich biswseisen] mit kurzem Wort und der Fortssehung zu ersreuen. Aber auch Ihre 2 te Nachricht erscheint mir einstwseisen] nicht traurig; M.<sup>8</sup>) hat in Wien nichts zu erwarten; falls sie anderswo viel beschäftigt ist, spart sie die ofte weite Reise, und ist ein kleiner Grenzort<sup>4</sup>) viel geeigneter zum Ausruhen. Jedenfalls kann und muß man die Fortssehung ruhiger abwarten. No. 1 aber verlangt dringend danach!

Bebenken Sie zuweilen mit kürzestem Wort Ihrem

herzl. grüßenden

J. B.

45.

Brahms an Dr. Fellinger.

Postfarte.

[3661, 1. 9. 89.]

Für ben Fall, daß Sie in W[ien] sein sollten, melbe ich, daß auch ich es am Dienstag ober Mittwoch sein werde.

<sup>1)</sup> Hür die Geburtstagsgratulationen zum 7. Mai. — \*) Nach schwerer Krankheit der Frau. — \*) Marie Solbat-Röger. — \*) Braunau.

270 Brahms' Briefwechsel mit Richard und Maria Fellinger.

Sagen Sie doch ein Wort in der Karlsgaffe, denn ich ließe mir gern recht viel von Misdron und dem Befinden Ihrer lieben Frau erzählen!

Mit herzl. Gruß

Ihr

J. Br.

46.

Brahms an Fellingers.

Bifitentarte.

[7. Mai 1890.]

Herzlichen Dank für Ihren so freundlichen — nur gar zu üppigen Gruß 1)! Für Sie aber erhalte ich eben die freundlichsten Grüße von Frl. Spieß und Jenner, denen die seinen anreiht

Ihr sehr ergebener

47.

Brahms an Maria Fellinger.

Boftfarte 3).

[361, (9. 6.) 90.]

Die Nachricht von Ihren Gletscher=Parthieen hat mich sehr erfreut, und ist das Beste ja damit gesagt: daß es Ihnen vortresslichst geht. Es ist auch wohl Uebermuth, wenn Sie in jenen Höhen gar Tabak-Trasiken mit C(?)=Karten und Kioske mit kohlensauren Jungfrauen suchen und verslangen. Möge es so weiter gehen und Sie sich recht gründslich erholen und stärken.

Mit herzl. Gruß

Ihr

J. Br.

<sup>1)</sup> Zum Geburtstag. — 1) Rach Abbazia, Billa Ulica abressiert.

Brahms an Maria Fellinger.

Bifitenfarte.

[17. 10. 90.]

Schönsten Dank Ihnen und meiner Unbescheidenheit, und trot bieser Karte hofft für Sonntag auf das Bergnügen 1)

Ihr ergebenfter

49.

Brahms an Maria Fellinger.

Bofttarte.

[Wien, 14. 11. 90.]

Die Probe zum Frael ist nicht Morgen, sondern — bereits Heute gewesen! Hoffentlich haben Sie dies von anderer Seite früher erfahren, sonst kann ich nur hierdurch verhüten, daß Sie nicht vergebens gehen.

Ihr

herzlich grüßender

J. B.

50.

Brahms an Maria Fellinger.

Bifitenfarte.

[Beihnachten 1890.]

Für Ihre Freundlickeit tausend Dank, und freue ich mich herzlich, daß der Christbaum Sie Alle aus den Betten gebracht und um sich versammelt hat! So werden die Festtage ja doppelt schön, und nächstens wird sich das ausschauen

Ihr herzlich ergebener

<sup>1)</sup> Eine der vielen Wendungen, mit denen sich Brahms zu Tische einlub.

# Brahms an Dr. Fellinger.

Boftfarte.

[Wien, 3. 1. 91.]

Lieber Herr Dr. Also richtig:

Dvořák kommt heute Abend an, und ich muß Sonntag (hoffentlich aber keine Megelsuppe) entbehren. Hoffentlich haben Sie aber Ihre liebe Frau vorbereitet, auch von dem 8 Seiten langen Brief erzählt, den ich ihr deshalb gesichrieben!

Hoffentlich auch entschädigen Sie recht balb Ihren im Residenzschloß Jgel1) herzl. grüßenden

J. Br.

**52**.

# Brahms an Dr. Fellinger.

Postfarte.

[Wien, 6. 2. 91.]

Lieber Herr Dr. Ich komme soeben von Dornbach 2) mit der Einsicht zurück, daß ich am Sonntag schwerlich gern weiter gehe, sondern froh sein werde, wenn ich etwa in der Apostelgasse schon einen Unterschlupf sinde!?

Herzl. grüßend

Ihr

J. Brahms.

53.

#### Brahms an Maria Fellinger.

Poftfarte.

[Frankf. a. M. 25. 3. 91.]

Am Samstag früh benke ich zu Hause zu sein und würde es für einen freundlichen Zufall halten, wenn ich

<sup>1)</sup> Gemeint ist wieder bas Wirtshaus zum Igel, in dem Brahms regelmäßiger Gaft war. — 2) Ausslugsort bei Wien.

Ihnen etwa schon am Sonntag 1½ Uhr viele herzliche Grüße von hier ausrichten bürfte! Einstweilen diesen kleinen slüchtigen Gruß als Abschlagszahlung von

Ihrem

herzl. ergebenen

J. Br.

54.

Brahms an Maria Fellinger.

Bifitenfarte.

[1. 5. 91.]

Ottilie Kleinschrob Gcbichte.

All die Zeit war ich sehr häuslich (im Jgel), nur für die nächste Zeit din ich ein wenig aus, namentlich Sonntag und leider auch Donnerstag. Wie dankbar ich Ihrer Freundin i) für Ihre liebenswürdige Güte din, lassen Sie mich Ihnen nur einstweilen präludierend sagen; das muß nächstens aussiührlicher und herzlicher geschehen von

Ihrem ergebenften

55.

Brahms an Maria Fellinger.

[361, 3. 6. 91.]

Liebe Frau Dr.

Der Kuchen<sup>8</sup>) ist längst verzehrt, und ich habe noch nicht gedankt. Aber es ist eine recht verlegene Sache, an Jemanden schreiben und nicht zu wissen, was er indeß "geworden" ist") — wie Sie jetzt nach den Audienzen und Besuchen Allerhöchster!

<sup>1)</sup> Ottilie Rleinschrob, Schwester von Karl Stieler, hatte Brahms ihre Gedichte geschickt. — 1) Eine "Dehmel-Torte" aus Wien, ein Lieblings- tuchen von Brahms. — 1) Dr. Fellinger wurden um jene Zeit verschiedene Auszeichnungen zuteil.

#### 274 Brahms' Briefwechsel mit Richard und Maria Fellinger.

Also nach Berlin ist es Ihnen nachgekommen. Es ist sehr freundlich von Ihnen, daß Sie die "besondere Beranlassung" benutzen und mich Ihrer ferneren Hulb verssichern.

Kommerzialrath? Das wäre in Öfterreich wohl das erfte; mir wäre mancher andere Titel sympathischer.

Aber es kommt dann immer besser! — anders als mir hier in Jschl. Die schönste Zeit habe ich hinter mir, es waren köstliche Tage; jett bringt jeder Tag mehr Hige, mehr Regen, mehr Gäste, Gelsen 1) und was es sonst Schönes giebt.

Zum Plaudern aber ift das kein Stoff, und nun follten Sie Ihren sehr reichlichen benutzen und mir erzählen von Woldemärchen. Der dankbarfte Leser von solchen Märchen und der schlechteste Erzähler ist

Ihr

herglichst grüßender

J. Brahms.

56.

Brahms an Maria Fellinger.

[3[4], 17. 6. 91.]

Liebe geehrte Frau Dr.

Ja, diese Steuern und Bölle! — Doch davon nachher, benn Sie haben mir recht ins Herz getroffen mit Ihrer frbl. Sendung?) und ich danke herzlich.

Um Montag früh sind die 3 schlanken Lieblichen, boch nicht bürren und mageren glücklich angekommen.

Den Boll, der Sie so interessiert, dachte ich aufzu= treiben, indem ich die hier seltenen Schönheiten für etwa

<sup>1)</sup> Müden. — 2) Geräucherte Aale aus Misbron.

10 Xr<sup>1</sup>) sehen lassen wollte. Doch thue ich's nicht, sie selbst sind es mir werth — mit Zustellungsgebühr und Allem — boch davon nachher. Erst muß ich dem Wetter danken, daß es die Sendung möglich machte; wird dieses lieblicher, so verzehren Sie derlei besser dort.

Der Zoll also — doch darf ich nicht vergessen vorher zu sagen, daß ich für Ihren Schützling nichts rechts zu thun weiß, R. ) ift in London und mit H. ) stehe ich nur so — so. Übrigens sind in diesem Fall wie immer die krummen Wege die besten, und so werden Sie durch Besezny ) u. A. sicherer gehen. Nun grüßen Sie Ihre Männ= und Jugendlichkeiten bestens und leben weiter recht wohl.

Ihr

herzlich ergebener

J. B.

P. S.

Obenbedachte Rosten betrugen S. S.5) 25 Xr!!!

57.

Brahms an Maria Fellinger.

Positarie 6).

[3661, 29. 9. 91.]

Ich gratulire?) herzlich, und damit Sie wissen, was dazu gehört, schreibe ichs Ihnen aus einem "curieusen Antiquarius" von 1709: die Universität zu Tübingen hat ein schönes Collegium illustre. Alle hier ankommenden Fürsten, Fren-Herren etc. von dem Hosmeister an, bis auf

<sup>1)</sup> Kreuzer. — 3) Hans Richter. — 3) Hellmesberger (?) — 4) Baron Befezny, Intendant der Hoftapelle. — 5) Summa summarum. — 9) Nach Misdroy. — 7) Zu des Sohnes Richard Doktorpromotion.

276 Brahms' Briefwechsel mit Richard und Maria Fellinger.

ben geringsten Bedienten, müssen einen langen Violblauen Rod tragen, und ist tein Unterschieb, als an bem Beuge, welches nach bem Stande der Persohnen köstlicher ift ober nicht.

Wonach sich ju richten und vor Schaben zu hüten.

Ihr

herzl. grüßender

J. Br.

58.

Brahms an Maria Fellinger.

Boftfarte.

[10. 10. 91.]

Geehrteste. Grüßen Sie doch die Pepi 1) recht schön und ich freute mich auf den Sonntag um — ? Uhr — das hat sie vergessen zu sagen. Falls ich ihr um 1 Uhr zu früh käme, bitten Sie sie, ein Wort zu schreiben

Ihrem

ergebenften

J. Br.

59.

Brahms an Maria Fellinger.

Bifitentarte.

[18. 12, 91.]

Dankt herzlich und freut sich auf den 25 ten (1 1/2 ?). Zu versäumen war der Tage nicht viel, aber daß Sie verssäumen mußten 3), bedauert herzlich

Ihr ergebener

<sup>1)</sup> Dienstmädchen bei Fellingers. — 9) Die Aufführung seines C moll-Trios.

Brahms an Maria Felliziger.

Rartenbrief.

[Wien, 3. 2. 92.]

Liebe Frau Dr.

Da ich weiß, welche Freude Sie darüber haben, werde ich sehr gern am 1. Januar 1892 um ½ 2 Uhr mit Ihnen speisen!

Berglichsten Gruß

Jhr 1)

Der Scherz ist s. 8. mißglückt, ich sehe die freundl. Einladung soeben zum ersten Mal!

Darf ich bitten, auch Donnerstag 1/2 2 gern zu speisen mit Ihrem

J. B.

61.

Brahms an Dr. Fellinger.

Boftfarte.

[Bien, 19. 2. 92.]

Lieber Herr Dr. Auf das Gerührteste denke ich an Ihre gar so freundliche Absicht<sup>2</sup>) — bitte aber gewiß, es bei der Absicht zu lassen, bis ich Sie aufgesucht und mir die ganze Geschichte habe erklären lassen, so gut das für den Berstand möglich ist

Ihres

herzlich dankbaren

J. B.

<sup>1)</sup> Bis hierher war die Karte von Frau Fellingers Hand gewissers maßen als Blanko-Zusage geschrieben und dem Meister zur Ausstüllung hinterlassen. — 1) In Brahms' Wohnung elektrische Beleuchtung einzurichten. Der Plan ist dann heimlich in Stunden seiner Abwesenheit ausgeführt worden, die Brahms an seinem Geburistag mit der sertigen Einrichtung, die ihm ungeheure Freude bereitete, überrascht wurde.

Brahms an Maria Fellinger.

Bifitentarte.

[17, 3, 92.]

In die Haus-Ordnung rede ich nicht hinein. Und sollte ich für Mahlzeit und Musik zu spät kommen, so verschmerze ichs gern und freut sich desto mehr der Gesellschaft Ihr ergebenster

63.

Brahms an Maria Fellinger.

Boftlarte.

[Wien, 18. 4. 92.]

Liebe Frau Dr. Ich irrte mich, als ich Ihnen von größeren Bilbern<sup>1</sup>) sprach — weil ich sie garnicht angesehen hatte. Zwei von meinen Vier haben einen etwas größeren Carton, bas ist der ganze Unterschied. Wenn Sie dagegen die Mappe gelegentlich austauschen wollen, kriegen Sie sehr Anderes von

#### Ihrem

herzl. grüßenden

J. Br.

64.

Brahms an Dr. Fellinger.

Posttarte.

[Wien, 30. 4. 92.]

Lieber Herr Dr.

Ich muß Ihnen doch mittheilen, daß ich Ihrer frol.

<sup>. 1)</sup> Bilber für Fellingers von Frau Maria tunftvoll hergeftellter Saus- und Lebenschronit.

Bermittlung geftern eine vorläufige und heute eine offizielle Anzeige wegen m. Ausstellungssachen') verbanke!

Herzlichst grüßend

Ihr

J. Brahms.

65.

Brahms an Maria Fellinger.

Boftfarte.

[Wien, 3. 5. 92.]

Wenn Sie indessen nicht (wie bei Ihrer Wirthschaft anzunehmen) für Donnerstag ein anderes größeres Fest= effen arrangirt haben, so könnte ich mir nachträglich mein kleines ausbitten!?

Mit bes Geschicks Mächten ist, wie Sie wissen, nicht gut Kirschen essen, diesmal aber waren sie mir freundlich gesinnt, wenn ein da capo Ihrer froll. Ginladung erwarten kann

Ihr ergebenfter

J. Br.

66.

Brahms an Maria Fellinger.

[11. 5, 92.]

Als Anfang des Briefes?) ist von Maria Fellinger geschrieben:

<sup>1)</sup> Brahms überließ seine wertvollen Autographen der Wiener Theater- und Musikausstellung vom Jahre 1892. — \*) Frau Fellinger hatte Brahms photographische Reproduktionen gesendet, von denen eine das Laurentsche Jugendbild des Meisters, die andere eine Bleistitzeichnung von Menzel wiedergab. Lettere stellt einen Klarinette blasenden Künstler dar und bezog sich auf eine Liedlingsstelle Menzels aus dem Hmoll-Quintett. Darunter stehen von Menzels hand die Borte: "Aur die Euterpe selbst konnte eine gewisse Partie in einem gewissen — soblasen! A. M." —

# "Sind die Bilder nicht allerliebst ausgefallen?"

Dann folgt von Brahms Sand:

— aber gar nicht zu sagen, wie! Ich habe nur rasch meine Driginale bezeichnet, die ich nur am Format erkannte.

Umsomehr muß ich noch banken, als die Sendung grade noch rechtzeitig in Marburg, Übermorgen zu seinem (?) Konzert<sup>1</sup>), ankommt. Aber überhaupt, auch ohne das, und auch ohne die Bilber, wie viel habe ich zu danken! Der Chodewieck hat alle Zeit; ich reise noch nicht, und er kann ja auch hingelegt werden ohne mich.

Nochmals vielen herzlichen Dank

Thres

J. B.

67.

Brahms an Maria Fellinger.

[3561, 11. 6. 92.]

Liebe Frau Dr.

Sie haben gut lachen und Briefschreiben! Ich finde, Sie sollten Beides freundlich fortsetzen, ohne von mir Armen ein Echo zu verlangen.

Was haben Sie Alles zu erzählen, wie leicht hat es auch z. B. Frau Franz, "herrliche Reisebriefe" zu schreiben. Nur Eines haben wir mit Ihnen gemeinsam: Wetter, und Eines annähernd: Wasser — unsre sehr achtbare überschwemmung machte nämlich Au und Esplanade zu einem großen See.

<sup>1)</sup> Bielleicht ein Konzert bes Klarinettisten Mühlselb, Brahms' ge-

Dagegen haben wir allerdings auch 2 Sachen voraus. Bon weltgeschichtlich Wichtigem: sehr viel Clavierspielerinnen und dann — haben Sie dort auch nur so liebliche,
nette Kinder wie in Mürzzuschlag? Bon hier nicht zu
reden und Ihr eigenes Biertel Dug. 1) nehme ich aus!
Als sehr Erfreuliches kann ich noch Ihren Brief nennen
und Alles, was er erzählt — bis auf's Petroleum —
darin sind wir verwöhnt! Beiter ist an diesem Sommer
erfreulich die große Uppigkeit an Büchern und Noten, die
der Mühe werth sind.

Auch Ihrem Altesten verdanke ich ein schönes (Hamsburgisches) Buch, das mir viel Freude macht. Daß dies kein Brief, sondern nur ein Präludium zu solchem ist, brauche ich nicht zu sagen.

Briefe dorthin zu schreiben, hüte ich mich, benn wie fie mit hohn und Spott empfangen werden, weiß noch zu aut

Ihr herzlichft grüßender

J. Brahms.

68.

Brahms an Maria Fellinger.

[3fdf, 19. 6. 92.]

Liebe Frau Dr.

Gleich heute früh melbe ich, daß ich gestern Abend sehr geschwelgt und Ihrer dankbar gedacht habe. Gleich früh — damit nicht etwa noch ein Kapitel Zola dazu komme!

<sup>1)</sup> Gustav Jenner, ber mit ben Söhnen Richard und Robert bas mals wie Kind im Hause lebte, machte bas Biertelbuzenb voll.

Nicht am Donnerstag, wie Sie annehmen, sondern Samstag Abend erschienen Ihre schönen, schlanken Zwillinge 1)!

Sie sehen also, vor September ist es nicht rätlich, ben Bersuch zu wiederholen, und da sind wir Alle hoffentlich vergnügt in Wien zusammen! Der stille, träumerisch ausssehende Kundmann<sup>2</sup>) ist auch mir sehr sympathisch. Bon meinem Browil aber verstehen Sie nichts, da Sie das weiche mit 2 harten Buchstaben schreiben können!

Jett aber muß die Feder für Hausmann arbeiten und Joachim zureden, daß er mit seinen Quartettbrüdern nach Chikago geht.

Ihr

herglich grüßender

J. B.

1

69.

Brahms an Maria Fellinger.

[3]61, 6. 8. 1892.]

Liebe Frau Dr.

Ihr Muschelneh war aber gar zu reizend und hübsch. Nachdem es bei mir gebührend bewundert, legten (?) es die Kinder unten auch, wie Sie es geschickt haben und staunen das kleine Märchen an. Leider muß ich bekennen, daß auch die zarten Zwillinge wieder gut angekommen sind und mit Paprika und herzlichen Gedanken an Sie mir vortrefflich geschmeckt haben. Übrigens sind Sie dort zurück gegen Häringsdorf, wo man die zarten Geschöpfe einzeln und einsach per > band auf die Post giebt!

Gegen uns aber sind Sie, Ihren üppigen Schilberungen nach, weit voraus — bis auf die Clavierspielerinnen

<sup>1)</sup> Geräucherte Aale. — 9) Professor Rundmann, Bilbhauer in Wien.

Brahms' Briefwechsel mit Richard und Maria Fellinger. 283

und etwa, daß wir schon die Melodieen pfeisen können, die Sie erst im Winter in Strauß' neuer Operette hören werden 1)!

Da wir sonst Beibe pfeisen können, was wir wollen, so hat keinen Borzug weiter

Ihr

allerseits herzlich grüßender

J. B.

70.

Brahms an Maria Fellinger.

Bofttarte 2).

Á

[3fc1, 7. 8. 92.]

Wie schön leicht fühlt man sein Gewissen, wenn man wegen Ambos-Diebstahl verklagt wird, und es war blos ein Hammer. So ich heute, da Ihre Karte kommt, und ich boch gestern wirklich geschrieben hatte! Mit der kleinen Sendung meinen Sie natürlich die Muscheln, und zu deren Reise empsiehlt sich das Wetter vortresslich. Jenner aber verstehe ich nicht, er wollte ja direct über Salzburg zu Ihnen. Er nahm auch eine "griechische Reise" für Sie mit, weil ich meinte, Sie würde Ihnen gefallen — was aber weiter kein Compliment sein soll. B. v. G.8) und auch alle Uebrigen herzlich grüßend

Jhr

J. Br.

<sup>1)</sup> Brahms pflegte in Ish mit Johann Strauß freunbschaftlichst zu verlehren. — 2) Rach Misbroy. — 2) Bertha von Gasteiger, etfriger Brahms-Apostel in Graz.

### Brahms an Dr. Fellinger.

[361, 7. 9. 92.]

Lieber Berr Dr.

Möchten Sie mir nicht mit kurzestem Wort sagen, ob Ihre liebe Frau noch in M.1) ist? Nicht die Ch.2), aber die Angst vor den Grenz-Scherereien meine ich, möchten sie nach Haus getrieben haben.

Ich hörte so lange nichts und bin doch ein wenig beunruhigt. Der lette Brief Ihrer Frau rieselte so sanst wie ein Bächlein, sang aber eigentlich etwas unliedliche Melodieen dazu.

Bor allem, daß ihr der Aufenthalt dort nicht in erwünschter Beise genützt hat.

Und beshalb die lange Kafteiung in bem öben Mensichen- und baumleeren Medlenburgischen ober Pommersschen Rest!

Joachim will noch für 8 Tage kommen, dann aber gehe ich nach Wien. Am 16 ten soll das Musikfest ansfangen, so heimlich höre ich immer, es werde nicht sein.

Aber ich wollte nur um ein Wort bitten, damit ich weiß, wo Sie alle sind, und wohin längere Briefe zu abressieren sind.

Berglichst grüßend

Ihr

J. Brahms.

<sup>1)</sup> Misbroy. — 2) Cholera.

Brahms an Maria Fellinger.

Boftfarte.

[Wien, 22. 10. 92.]

Die Landstraßen werden Morgen voraussichtlich zu feucht sein, um im Freien photographiren zu können so wird sich sehr freuen, wenn bei Ihnen unterkriechen darf Ihr

herzlich grüßender

J. Br.

73.

Brahms an Maria Fellinger.

Bifitentarte.

[22. 11. 92.]

Liebe Frau Dr. Ich richte mich ganz gern nach Ihnen und Frl. Baumayer, und wenn ich nicht weiter höre, nehme ich an, daß ich Freitag Abend kommen darf — Sie kommen wohl vom Theater zu Haus, wo dann hoffent= lich nicht der Meister von Palmyra<sup>1</sup>) gegeben wird.

Mit bestem Gruß

Ihr

J. B.

74.

Brahms an Maria Fellinger.

Boftfarte.

[28ien, 7. 12. 92.]

Sollten Sie im 3 ten Bezirk morgen auch Feiertag haben? dann dürfte vielleicht sich einen machen — indem er um 1 Uhr käme

Jhr ?

? J. Br.

<sup>1)</sup> Das damals oft gespielte Wilbrandtsche Stüd dauerte bis gegen. Mitternacht.

Brahms an Dr. Fellinger.

[Wien, 25. 1. 93.]

Lieber Berr Dr.

Das Wort "Operation") hat mir immer einen übeln Klang, weshalb ich Ihnen benn herzlichst dankbar bin, daß Sie mich über die gestrige gleich so freundlich beruhigen. Mit besten Wünschen für weitern glücklichen Fortgang und herzl. Grüßen an die liebe Patientin

In ergebenster

**76**.

Brahms an Dr. Fellinger.

Posttarte.

[Frankf. a/M., 3. 2. 93.]

Lieber Herr Dr.

Damit Sie auch zur bequemen Karte greifen, nur beshalb melde ich durch eine solche, daß ich die angenehmsten 8 Tage hier verlebte — also Frau Schumann über alles Erwarten frisch und heiter fand. Wir haben nun ja schon lauter gute Nachrichten von dero Frau Gemahlin, vielleicht wenden Sie aber noch eine Karte daran, weiteres Gute zu melben. Alles grüßt Alle bestens

wie Ihr herzl. ergebener

J. Br.

77.

Brahms an Dr. Fellinger.

Bofttarte.

[Wien, 18. 2. 98.]

Lieber Berr Dr.

Ihre letten Antworten haben mich nicht mehr erreicht, aber in Berlin wußte man nur Gutes aus Ihrem

<sup>1)</sup> Frau Fellinger hatte eine Operation glücklich überstanden.

Haus — bürfte ich etwa bie neuesten Berliner Grüße morgen persönlich bei Ihnen ausrichten?

Bergl. ergeben

Ihr

J. Br.

78.

Brahms an Maria Fellinger.

Bifitenfarte.

[11. 8. 93 (?)]

Meine herzlichsten Wünsche zu dem für Sie so erfreulichen 11 ten 1)! Möge er Ihnen noch oft ein froher Festtag sein!

Leiber muß ich anberswo festessen — aber vielleicht bürften wir uns bavon gemeinsam bei Ihnen Abends ausruhen, und nehmen Sie dann mündlich die Glückwünsche Ihres ergebenen

J. Br.

79.

Brahms an Maria Fellinger.

Rarte.

[9. 4. 93.]

Das ist ja eine hübsche Aussicht auf ein paar freundliche Stunden am 7 ten ) — falls ich jedoch, wie ich fürchte, den Tag nicht hier sein sollte — bitte ich, mir zwei freundliche Stunden gut schreiben zu wollen.

Übrigens sieht Sie jedenfalls noch

Ihr herzl. grüßender

J. B.

<sup>1)</sup> Geburtstag bes Dr. Fellinger. — 2) 7. Mai, Brahms' Gesburtstag.

Brahms an Dr. Fellinger.

Boftlarte.

[Balermo, 25. 4. 93.]

Im Begriff, Palermo zu verlassen, verfehle ich nicht, mich Bekannten und Freunden zu empfehlen. Das herr= lichste Wetter — und was Alles wäre auf's höchste zu preisen von Ihrem

Allerseits herzl. grüßenben

J. Br.

81.

Brahms an Maria Fellinger.

[3661, 12. 6. 93.]

Liebe Frau Dr.

Ihr freundlicher Spaß 1) ist bestens gelungen. Ich bin Ihnen ausgesessen — als ob ich Ihres, hierin so gütigen Geschlechtes wäre, und es hat lange gedauert, ehe meiner Dummheit eine Leuchte ausging. Zudem sind mir die schlanken Lieblichen gestern wohlbehaltener als je ansgekommen, und mein Dank ist höchst berechtigt. Möge Ihnen nun dort auch Alles so nach Wunsch gehen; der wirklich reizende Ort darf es hossen lassen.

Ich aber weiß nichts Besseres zu schiden als Beisliegendes ) — als gewiß schönste Perle Ihrer Sammlung! Zudem für heute nur noch den herzlichsten Gruß

Ihres

<sup>1)</sup> Frau Fellinger hatte Brahms durch eine in Misbrop bestellte Aalsendung über ihren Aufenthalt getäuscht, der im Sommer 1893 das Baldes in Krain war. — 4) Ein kleines Porträt mit Widmanns "Reise-Erinnerungen".

— ber viel mehr schriebe, wüßte er ben Namen Ihrer Billa, so aber kommt ja ber Brief gurud

zu Ihrem

J. B.

82.

Brahms an Maria Fellinger.

Boftfarte1).

[3/41, 18.8 93.]

Schönsten Dank — namentlich für Ihren Brief. Denn was nützt die süßeste Speise, wenn man bei guten Bissen fragt, was macht sie und wie viel Kilometer täglich? Wie viel Bäber nimmt sie, wie viel Kilo zu und wie viel Kilogramm zu sich? Dies aber sende ich nur eilig einem langen Brief voraus, der Ihnen aussührlich von hiesiger Esplanade erzählt und von allen schönen Damen, die darauf spazieren. Ihres lebhasten Interesses sicher, grüße ich Sie einstweilen bestens, wie den jungen fr. Dr. und was sonst Ihre Gesellschaft sein mag.

Ihr herzl. ergeb.

J. Br.

83.

Brahms an Maria Fellinger.

Bofttarte.

[Wien, 18. 11. 93.]

Darf ich Sie bitten, mich bei ber nächsten Uhlandschen Suppe ) zu berücksichtigen?

Morgen bin ich ganz Ihr ergebenfter

J. Br.

und Frembenführer!

<sup>1)</sup> Rach Belbes. — 1) Meyelsuppe (vgl. Ro. 88 Anmerkung 1). Brahms, Briefwechsel Band VII.

Brahms an Maria Fellinger.

Pofttarte.

[Wien, 11. 12. 93.]

Liebe Frau Dr. Daß der deutsche Dichterwald<sup>1</sup>) so bicht, haben Sie wohl nicht gedacht? "Das ist Freude, das ift Leben, wenn's von allen Zweigen schallt" — sagt Ihr nicht theologischer Landsmann. Falls die heutige kleine Probe Sie versühren sollte, weiter zu sammeln, so steht gern weiter zu Diensten

Ihr herzlich grußenber

J. Br.

85.

Brahms an Maria Fellinger.

Rarte.

[5. 3. 94.]

Mit jedem Wort und Namen Ihres Briefes locken Sie heftiger, aber ich darf nicht hören, da ich grade soeben für Mittwoch<sup>2</sup>) verabredet habe. Falls sich mir zu Gunsten was ereignet, meldet es mit Hurrah

Ihr ergebenster

J. B.

86.

Brahms an Maria Fellinger.

Boitfarte.

[Wien, 21. 4. 94.]

Liebe Frau Dr. Für gewöhnlich habe ich Glück mit bem Wetter — so, wie es scheint morgen mit schlechtem!

<sup>1)</sup> Titel einer Gedichtsammlung. — 2) An diesem Tage war das Holländerinnen-Trio Jeannette de Jong (jetzige Frau Grumbacher), Marie Snyders und Anna Corver dei Fellingers. Brahms ist dann doch gekommen und hat den Damen Duette von sich begleitet.

In dem Fall würde ich 1/2 Uhr so frei sein. Andernfalls müßte ich jedoch die Parthie mitmachen, die ich vor Allem veranlaßt habe.

Ihr heral. grüßender

J. Br.

87.

Brahms an Dr. Fellinger.

Rarte.

Richard Mühlfelb

mit Frau und Clarinette.

Hotel Tegetthof.

88.

Brahms an Maria Fellinger.

Postfarte.

[Wien, 28. 4. 94.]

Einstweilen wird also ben ersten Mai rot anstreichen<sup>1</sup>) Ihr ergebenfter

J. Br.

89.

Brahms an Maria Fellinger.

Bisitenkarte.

[11. 5. 94.]

Wenn Sie erlauben, macht sich am Montag Pfingsten zum lieblichen Fest und kommt um 1 Uhr

Ihr dankbar

ergebener

<sup>1)</sup> Antwort auf eine Einladung.

### Brahms an Maria Fellinger.

Rartenbrief.

[Wien, 16. 5. 94.]

Herzlichen Dank für die freundliche Reise-Begleitung, die schon nach meinem Geschmack sein wird. Möchten die 7 × 7<sup>1</sup>) es eben so mit Ihnen treffen! Dann aber wünsche ich Ihnen alles Gute und Schöne für die Reise, und daß wir uns (das gewohnte Rendez-vous in Misdroy abgerechnet\*)) zum Herbst höchst vergnügt hier wiedersehen.

— Mitten im Packen, und auf einem neuen Blatt würde es nicht sauberer!

Mit berglichen Grüßen

Ihr

J. Br.

91.

## Brahms an Maria Fellinger.

[3/6/1, 81. 5. 94.]

(Auf ein öfterreichisches Telegrammformular geschrieben.)

Nicht eilig genug kann Teilnahme sagen, Besserung wünschen. Bon allen Bieren — nun — Einer kann einsteweilen liegen bleiben! Aber  $100\,^{\circ}/_{\circ}$  sind zu viel GöttersProvision. So viel hat auch der Schillersche Königsfreund<sup>8</sup>) nicht gemeint. Einer also soll sich opfern, für dies Jahr auf den Doktor-Titel d) und den Generalsrang verzichten und ein wenig krank sein — das ist aber genug für die lieben Vier.

<sup>3)</sup> Die von Brahms gesetzten 49 Deutschen Bolkslieber. — 3) Rederei, ba Brahms nie nach Misbroy kam. — 3) Jm "Ring bes Polykrates". — 4) Robert F., ber jüngere Sohn, bereitete sich in Tübingen für bas Dottor-Examen vor.

Herzlichen Gruß muß die Telegramm-Rürze noch er-

Ihrem

herzl. erg.

J. B.

92.

Brahms an Maria Fellinger.

[3661, 18. 6. 94.]

"Berzeihen Sie"

schreibe ich hoffentlich zum letzen Mal, benn es wird eine andre Ordnung eingeführt und von jedem Brief, der mich erfreut, allsogleich, umgehend, noch binnen Jahresfrist — der Empfang angezeigt, auch ehe eine kurze Lebensfrist verstreicht, soll die Antwort erfolgen.

In Anbetracht so schöner Borsäge werden Sie mir gewiß verzeihen, liebe Frau Dr. — benn an Sie schreibe ich natürlich. Ich adressiere nur an Ihren I. M., damit biese Empfangs-Anzeige Ihnen einige Praterluft mitbringt und eingewickelt wird in einen schönen, langen Brsief] von eben diesem lsieben] Msann].

Ihre beiden Briefe haben mich sehr erfreut, vor Allem die Rachricht von Ihrem besseren Besinden und die Grüße von Woldemärchen und Robertle, die ich gelegentlich herzlich zu erwiedern bitte. Neuigkeiten, wie Verlobungs- und Scheidungsgeschichten spare ich für den Brief, der dieser Quittung folgt.

Und so bann bis allernächstens, schreibend ober lieber lesend

Ihr

herzlich ergebener

J. Brahms.

Brahms an Maria Fellinger.

Poftfarte1).

[3[41, 21. 6. 94.]

Auf die "Übrigen"") müssen wir nun wohl Beide warten, und ich wünschte nur, es fänden noch mehrere so gute Aufnahme. Bermuthlich aber werden jetzt lauter Fremdlinge") kommen! Mit Ihrer freundl. Sendung") ging's diesmal freilich gut, und ich danke herzlich. Aber ein Experiment ist es doch immer und für die nächsten Monate ein zu gefährliches.

Aal in Gelee giebt's wohl nur im Winter? Neugierig bin ich, ob Sie (mehr wie 2) von meinen Volksliedern schon kennen!

Mit bestem Gruß

Ihr

J. B.

94.

Brahms an Maria Fellinger.

Boftfarte 5).

[3661, 16. 7. 94.]

Herzlichen Dank's) — aber ich weiß jett: Sie schreiben ein Kochbuch und möchten Aussprüche von Kennern und gar von solchen, deren Liebhabereien so vielseitig sind wie die meinen! Das Neu-Gesottene und Geräucherte von mir

<sup>1)</sup> Nach Misbroy. — 1) Die übrigen Bollssteber, von denen Brahms vorläufig ein Heft an Frau Fellinger geschickt hatte. — 2) D. h. den Freunden noch unbekannte. — 4) Es handelt sich wieder um geräucherte Fische. — 5) Nach Misbroy. — 9) Die Anspielung der vorigen Karie war verstanden worden und ihr bald eine Sendung "in Gelee" gesolgt, der die Spenderin Anweisungen über die beste Art der Ausbewahrung und Zubereitung beigefügt hatte.

haben Sie natürlich längst<sup>1</sup>), da Sie Alles früher als Andre haben. Aufbewahren im Keller nützt da nicht; Zucker, Pfesser, Senf auch nicht — es bleibt so nüchtern wie der ganze —

Sie bestens grüßenber

J. Br.

95.

Brahms an Maria Fellinger.

[3/6), 25. 8. 94.]

Liebe und fehr geehrte Frau Dr.

Zwischen bem seurigen Drahtbericht und dem behaglichen mündlsichen] Erzählen Ihres lieben Mannes kann ich nicht wohl mit der dummen Feder hinein reden. Ich grüße also nur schönstens und bitte Ihrem lieben Mann zu sagen, wie große Freude mir sein sehr lieber Besuch gemacht hat. Er wird Ihnen auch erzählen, wie dankbar ich Ihrer gebenke und daß, wenn auch nicht alle Döschen geöffnet werden sollten, die Berehrung Ihrer liebenswürdigen Freundlichkeit stets die gleiche bleibt. Ihre Freude über meine Lieber hat mir aber noch größere gemacht!

Daß die Reise eines jungen Brautpaares?) in so vortrefflichster Gesellschaft viel was Schöneres und Vernünftigeres ist als eine Hochzeitsreise, wußte schon früher

Ihr

herglich grußenber

J. Brahms.

<sup>1)</sup> Den Bürstenabzug der einstimmigen Bearbeitung von "In stiller Racht" hatte Brahms in einem Kuvert mit der Aufschrift "Geräuchertes" nach Misdroh gesendet. — ") Dr. Fellinger war mit Jenner und seiner Braut nach Ischl gesahren.

Brahms an Dr. Fellinger.

Schloß Altenftein, 17. 11. 94.]

Lieber Berr Dr.

Es dauert immer länger als man denkt — das Reisen nämlich. So bin ich auch diesmal, durch das schöne milde Herbstwetter versührt, weiterspaziert. Hier aber im schönen Thüringen ) vergeht gar leicht ein Tag nach dem andern, und es gehört ein strammer Entschluß dazu, an Frau Truza zu schreiben: daß ich den Mittwoch früh zu Hause zu sein denke.

Statt ihr, darf ich es wohl Ihnen schreiben? Bei der Gelegenheit kann ich doch wenigstens einen Gruß sagen und melben, daß ich viel Fröhliches und Hübsches hier erzählen — könnte! Ich spare mir es auf, denn die Außesticht aus meinem Fenster ist viel zu schön zum Schreiben, und spazieren gehen ist bei dem Wetter doch gescheidter.

Eben fällt mir ein, daß Sie wohl auch davon sind; ich hätte viel aussührlicher geschrieben und viel höflicher, wenn ich vorher gedacht, daß ich mich auf Couvert und hier empfehlen muß.

als ber Hausfrau

gang ergebenfter

J. Brahms.

97.

Brahms an Maria Fellinger.

[Wien, 7. 1. 95.]

Liebe und geehrte Frau Dr.

hrn. Mühlfeld und mir könnte es allerdings ganz recht sein, um 12 Uhr musicieren und bann ruhig und

<sup>1)</sup> Brahms war Gast beim Herzog von Meiningen.

vergnüglich uns zu Tisch setzen. Da Sie aber vermuthlich Einen und auch noch den Andern zum Zuhören einladen, so ist es gar viel praktischer für Sie, wenn wir um 1 Uhr speisen und Sie diesen Einen und auch noch den Andern zu etwa 3 oder  $3\frac{1}{2}$  Uhr einladen? Um 4 oder  $4\frac{1}{2}$  Uhr können Sie dann wieder in gewünschter Stille sich dem Photographieren oder dem Lesen der letzten weihnachtlichen Bände Lyrik hingeben.

Sobald ich ihn weiß, nenne ich den Tag und frage ob er Ihnen recht ift.

(Ich benke Donnerstag.)

Mit beftem Gruß

Ihr ergebenfter

J. Brahms.

Soeben waren die Hrn. Steinbach und Mühlfelb da, und wir meinen, Sie um den Donnerstag bitten zu dürfen. (1 Uhr und 3 oder  $3^{1}/_{2}$ .)

98.

Brahms an Maria Fellinger.

Bofttarte.

[Wien, 18. 1. 95.]

Für Ihre unbezahlbaren Bilber<sup>1</sup>) sage ich allerschönsten Dank. Den Preis für die meinen ersahre ich gelegentlich mit der Jahres-Abrechnung und werde ihn dann mittheilen. Ihrem lieben Mann wünsche ich alles Schöne für seine

<sup>1)</sup> Die zum größten Teil veröffentlichten, durch Lebenswahrheit und Charakteristik ausgezeichneten Aufnahmen von Brahms.

wirklich neibenswerte Reisel1) Rächstens muß seinen ersten Reisebrief bei Ihnen lesen

Ihr herzl. grüßender

J. Brahms.

99.

Brahms an Dr. Fellinger.

Postlarte.

[Wien, 29. 3. 95.]

Geehrtester Herr Dr. Ich soll ein Exemplar der Klingerschen Fantasie<sup>2</sup>) besorgen und bitte um ein Wort, ob Sie vielleicht bei der Gelegenheit das Ihre hergeben wollen? Für Ihr Berliner Telegramm bin ich Ihnen sehr dankbar — sehr erfreut aber bin ich über das ans dauernde Besser-Besinden Ihrer lieben Frau!

Mit bestem Gruß

Ihr

J. Brahms.

100.

Brahms an Maria Fellinger.

Bifitentarte.

[Etwa Anfang April 1895.]

ift öfter auf bem Weg zu Ihnen und bringt's auch nächstens fertig, anzufragen, wo es noch weh thut und frol. Grüße auszurichten, namentlich von R. H. H. Hitter hoher Orden!

Ginstwseilen] hierdurch herzlich grüßend Ihr

<sup>1)</sup> Rach Konftantinopel. — 2) Max Klingers Radierung "Brahms-Phantasie". — 2) Robert Hausmann.

#### Brahms an Maria Fellinger.

[3661, 9. 6. 95.]

Liebe, verehrte Frau Dr.

Mit wahrem Bergnügen nehme ich das größte und schönste der Papiere 1), um Ihnen für Brief und Sendung zu danken.

Schon ber Poststempel "Misdroy" erfreute und — beruhigte mich so, daß ich den diden Brief als schönste Mehlspeis zurück legte und erst einige andere, mehr nach Kindsleisch aussehende zu mir nahm. Dann aber habe ich Ihr freundliches Plaudern und die wirklich allerliebsten Bilder") behaglich genossen. Eins hübscher wie das andre, aber Ihr eigenes will mir als das beste erscheinen, und ich kann mir kein liebenswürdigeres denken und wünschen.

Schabe, daß Sie den Böcklin nicht gleich nach meiner Abreise haben holen laffen. Sie hätten bei öfterem und längerem Beschauen ungemeinen Genuß gehabt.

Bielleicht schickt Ihr Mann Ihnen einen Band? Nun, sonst haben Sie das Pläsier im September.

Sehr dankbar werde ich für Nachrichten über die Geschäftsfragen<sup>3</sup>) sein, d. h. was sie für ein Ende nehmen. Ich zweisle gar nicht, daß es das allergünstigste und gewünschte sein wird.

Da Dr. Rottenberg mir leider in Einigem ähnlich ist, so wissen Sie vielleicht nicht, daß er Guiolletstraße 55 wohnt und am 12 ten Mai Hochzeit macht!

<sup>1)</sup> Der Brief ist ganz kleinen Formates. — 1) Photographische Aufnahmen des Meisters. — 1) Brahms nahm freundschaftlichen Anteil an allen Angelegenheiten Fellingers.

Daß es meine Bolkslieber gut bei Ihnen haben, freut mich, und wenn Sie mit dem Meinigen daran fertig sind, so dürfen Sie die Texte nur immer weiter und eingehender betrachten und bedenken, z. B. Gunhilde, der Herr und sein Knecht und Manche.

Aber daß es Ihnen selbst gut geht, mit der Nachricht erfreuen Sie bisweilen

Ihren herzlich grüßenden

J. Brahms.

102.

Brahms an Maria Fellinger.

[3/6/1, 22. 7. 95.]

Liebe und geehrte Frau Dr.

Für eine Unterlassung danke ich sehr und um eine andere bitte ich.

Ihr lieber Mann hat genug zu schreiben, und meinem bischen Berständnis genügt vollkommen, was Sie mir mittheilen; bitten Sie ihn, sich nicht zu bemühen, und gönnen mir gelegentlich die Fortsetzung der Geschäftsabenteuer.

Ihre zarten Seegeschöpfe überlasse ich besser Ihnen und schwärme hier für die dauerhafteren Veroneser<sup>1</sup>). Für Alles aber, was Sie nicht unterlassen haben, danke ich in meinem und der Kinder Namen. Ich war nicht etwa zu neugierig! Erst habe ich mich Ihres Briefes gefreut und der allerliebsten Beschreibungen von Kind und Regel (wozu meine Lieder gehören, die leicht zu loben sind, wenn man die paar Fettaugen aussucht).

Ein schönes und luftiges Leben muß es jedoch bei

<sup>1)</sup> Salamiwürste.

Ihnen sein, und ich wünschte nur, Sie melbeten recht bald, baß Sie auch alles Schöne und Lustige recht vollauf mitgenießen können. Ich habe hier bas wehmütige Vergnügen, ein junges Chepaar nach dem andern ankommen zu sehen. Dr. Rottenberg mit seiner allerliebsten Frau war der Erste.

Recht sehr hoffe ich nun, daß sich in Wien Alles erst nach den Wünschen Ihres Mannes macht, und er dann behaglich zu Ihnen kommt, seinen und meinen Theil Aale fröhlich verzehrt und trefflich verdaut.

Rurz, Sie haben sehr viel Erfreuliches zu melben Ihrem

herzlich grüßenden

J. Brahms.

103.

Brahms an Maria Fellinger.

Bofttarte 1).

[3661, 12. 9. 95.]

Liebe Frau Dr., für mich und meine letzten unruhigen Tage hier, liegt leiber Ihr schöner See gar zu umständlich weit. Dagegen habe ich Ihnen zu melden, daß Hanslick heute nach Aussee (Pension Hürsch) zurücksährt und sich ungemein darauf freut, Sie dort aufzusuchen. Ihnen und Ihrem lieben Mann wird aber der Aufenthalt gewiß sehr wohl thun, und ich sehe Sie in Wien desto fröhlicher und gesunder wieder!

Mit beften Grüßen

Ihr

J. Br.

<sup>1)</sup> Rach dem Grundlsee bei Aussee.

Brahms an Dr. Fellinger.

Poftfarte.

[Wien, 21. 9. 95.]

Bei dem schönen Wetter finde ich so schwer den Weg durch all die Gassen, ich bitte und frage deßhalb hierdurch: könnten Sie mir wohl den Weg nach Meiningen aufsschreiben? (Abends von hier, nach Mittag dort.) 1)

Seinen Dank aber wird noch mündlich sagen

Ihr

herzl. ergebener

J. Br.

105.

Brahms an Maria Fellinger.

Bifitenfarte.

[16. 10. 95.]

Sehr leid ist mir, daß ich gestern Abend, wie es scheint, den Besuch Ihres lieben Mannes versäumt habe. Ich fand Allerlei — für das ich in 8 Tagen danke! Selbst= verständlich aber hätte er im Prater gesunden

Ihren

herzl. grüßenden

**106**.

Brahms an Maria Fellinger.

Postfarte.

[Wien, 26. 10. 95.]

Liebe Frau Dr.

Wenn sonst nichts im Wege ist, möchte ich mir Mor-

<sup>1)</sup> Dr. Fellinger fchrieb Brahms für jede Reise einen Fahrplan aus.

gen gern allerlei von Bürich 1) erzählen laffen — mit ober ohne Falb's 2) Grlaubniß!

Ihr

herzlich grüßender

J. Brahms.

107.

Brahms an Maria Fellinger.

Postfarte.

Wien, 18. 11. 95.]

Geehrteste Frau Dr.

Haben Sie bereits die Billrothschen Briefe?\*) Sonst stände Ihnen mein Czemplar gern zur Berfügung, und bittet in dem Fall nur um ein Wort

Ihr

herzl. grüßender

J. Br.

108.

Brahms an Maria Fellinger.

Poftfarte.

(Wien, 16. 12. 95.)

Falls Sie die Billrothschen Briefe gelesen haben, mögen Sie vielleicht dagegen die Billow'schen eintauschen? Das Alles nur, weil die angekündigte Abhandlung.

<sup>1)</sup> Dort hatte Robert Fellinger studiert. — 1) Rudolf Falb war damals als Wetterprophet in aller Munde. — 3) Theodor Billroths Briefe, herausgegeben von G. Fischer, erschienen 1895. — 4) Der ewig versprochene, nie geschriebene "lange Brief".

immer noch nicht lang und fertig genug ist! Sie wissen, bag um die Reit immer mit Abhandlungen schwanger geht

Ihr

heral grüßender

J. B.

109.

Brahms an Maria Fellinger.

Boftfarte.

[Budapeft, 11. 1. 96.]

Möchten Sie mir wohl mit einer Karte in meine Wohnung sagen, ob Hausmann kommt? Gestern, im Moment der Abreise<sup>1</sup>), meinten wir (ich und einige Freunde), das Reuß<sup>2</sup>)=Conzert und mit ihm die 4 tette würden wohl verschoben!? — Für den Fall müßte ich mich also versagen — und deshalb bitte ich um eine Karte, die Sonntag früh vorsinden möchte

Ihr

heral. grüßender

J. Br.

110.

Brahms an Maria Fellinger.

Bofttarte.

[Wien, 18. 1. 96.]

Schönsten Dank für so freundlichem Empfang! Doch lese ich eben für morgen "Conzert Siegfr. Wagner" an-

<sup>1)</sup> Bon Bien. — 9) Prinz Reuß Heinrich XXIV., bessen Kammer= musil vom Joachim-Quartett bes öfteren aufgeführt wurde.

Brahms' Briefwechsel mit Richard und Maria Fellinger.

305

gezeigt und bitte etwa 1 ½ bis 1 3/4 kommen zu bürfen. Wird Ihr lieber Mann das Opfer bringen 1)?

Ihrem

herzlich grüßenden

J. Brahms.

111.

Brahms an Maria Fellinger.

[21. 1. 96.]

Liebe Frau Dr.

Wie gewöhnlich: schönsten Dank für alle möglichen Freundlichkeiten — ohne das kann man bei Ihnen nicht anfangen!

Der Tage etwas in Anspruch genommen, könnte ich wohl erst den Samstag vorschlagen. Da aber an Jhrem Unternehmen <sup>2</sup>) das "Historische" die Hauptsache ist, so warten wir vielleicht, dis Ihr lieber Rheumatismus Sie wieder verlassen hat?

Sonft fteht gu Dienften

Ihr

ergebenster

J. B.

<sup>1)</sup> Die übliche Speisestunde war sonst 1 Uhr. — 3) Es sollte ein Bild von Brahms am Mavier mit Bliplicht ausgenommen werden.

Brahms an Maria Fellinger.

Poftlarie.

[Wien, 28. 1. 96.]

Liebe geehrteste Frau Dr. Sie sehen: für Ihre verschärfte Tortur¹) bin ich ein zu großer Schwächling. Wollen wir nicht warten, bis nächstens Herr Hausmann kommt, den Sie doch auch gewiß dran kriegen?

In Reih und Glied hält sich auch ber Feige strammer. Ihr ergebenfter

J. B.

113.

Brahms an Maria Fellinger.

Boitfarte.

[Wien, 8. 3. 96.]

Liebe Frau Dr. Ihr Brief hatte so viel zu fragen, daß Sie mir einige Consussion bei der zu raschen Antwort nachsehen müssen. Ihre 3 Holländerinnen die bleiben hossentzlich länger hier, denn ich din — auch für Donnerstag bereits versagt. Es wimmelt hier von Fremden, auf die man eingeladen wird. Fensterläden habe ich nur im Schlaszimmer! So auch auf die wichtigste Frage nachträglich antwortend

Ihr ergebenster

J. Br.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die ersten Bliglicht-Aufnahmen zeigten Brahms mit geschlossenen Augen; daher war eine Wieberholung der Sigung in Aussicht genommen.

— <sup>9</sup>) Das Holländische Frauenterzett (vgl. Ro. 86, Anmerkung).

Brahms an Dr. Fellinger.

Postfarte.

[Bien, 6. 4. 96.]

Lieber und geehrtefter Berr Dr.,

Aus Fr.<sup>1</sup>) wird gemelbet: "Befinden recht befriedisgend," aus der Carlsgasse: "Baarbestand genügend."<sup>3</sup>) Ich muß das doch melben, damit Sie sich nicht zu bemühen brauchen — falls Sie mir nicht das Plässen wollen! Eiligst, herzlich grüßend

J. Br.

115.

Brahms an Maria Fellinger.

Boftfarte.

[Wien, 30. 4. 96.]

Liebe Frau Dr. Damit Sie uns nicht etwa schlechtes Wetter wünschen, melbe ich sofort, daß ich auch beim schönsten am Sonntag nicht weiter zu spazieren benke, als nach umstehender.) schöner und lieben Landschaft!

Beftens grüßenb

Ihr

J. Br.

116.

Brahms an Maria Fellinger.

[3fc)1, 4. (5.) 6. 96.]

Liebe Frau Dr.

Entschuldigen Sie, daß mein Dank für all Ihr Gutes so spät kommt. Wie herzlich und ernstlich Ihre Worte

<sup>1)</sup> Frankfurt a/M., wo Frau Schumann lebte. — 1) Dr. Fellinger pflegte die geschäftlichen Angelegenheiten zu beforgen. — 1) d. h. nach der durch die Abresse bezeichneten Wohnung der Freunde.

gemeint sind, empfinde ich ganz und gar und danke Ihnen ebenso ernstlich und herzlich. Beiliegendes 1) nahm ich in Gedanken an Sie mit — Sie können es leider noch in Ihre Chronik einreihen! Ich hätte nicht gedacht, daß mir ein Bild der Theuren jest willkommen sein könnte, doch ist es so, und ich danke allerbestens für das Ihre.

Ich muß viel an Marie und Gugenie denken und möchte, ich könnte ihnen irgend wie rathend und helfend zur Seite stehen. Weder jung noch gesund, sigen die armen Mädchen jett allein in dem großen Haus, wo ein reiches langes Leben wie viel und vielerlei, Wertvolles und Unnützes aufgehäuft hat. Geradezu mit Sorge denke ich an sie und ihren schönen, aber schwerfälligen Besitz, wüßte aber durchaus nichts zu sagen, auch wenn sie etwa frügen.

Ich war noch einige Tage im Siebengebirge, wo sich zu Pfingsten alljährlich eine größere Anzahl besonders werther Freunde auf dem großen Besitz eines gemeinsamen Freundes versammelt. Weniger als sonst dachte ich diese mal dabei zu sein. Zum Glück aber ließ ich mich mitnehmen. Wie leer und trübe wäre mir wohl auf der heimreise und hier zu Muthe gewesen, und wie schön versklang mir jetzt die ernste Trauer-Feierlichseit in herrlicher Gegend, vortresslicher Gesellschaft und schönster Musit! Noch schme ich mich und bitte Ihren Mann 1000 mal um Verzeihung der dummen Hamburger Blumen-Geschichte

<sup>1)</sup> Ein Chpressenig mit roter Schleife vom Grabe Klara Schumanns in Bonn. — 1) Töchter Klara Schumanns. Die Jugenbfreundin, die in Brahms' Leben eine so bedeutungsvolle Rolle gespielt hatte, starb am 20. Mai 1896. Brahms, der unter Aufregungen im letten Momente zur Beerdigung in Bonn eintraf, tränkelte seitdem.

wegen 1)! Spengels ganz kleine Mädel hatten mit ihrem Taschengelb den Blöbsinn angerichtet!

Nun aber melben Sie balb Gutes und immer Besseres Ihrem

herzlich grüßenden

J. Brahms.

117.

Brahms an Maria Fellinger.

Pofttarte.

[Hal, 8. 6. 96.]

Lassen Sie mich nur kurz meine Freude über Ihre Heimkehr<sup>8</sup>) aussprechen, die u. A. auch eine so ganz dessonders schöne Borseier Ihrer goldenen<sup>8</sup>) Hochzeit in Aussicht stellt. Ihren Mann bitte ich zu entschuldigen, wenn nächstens aus Manchester 1000 Pf. für mich bei ihm anskommen. Ich erkläre dies brieflich weiter — wenn ich nicht aus Bequemlichkeit vorziehe, dies mündlich zu thunk

Einstweilen befte Gruße

Ihres

J. Br.

<sup>1)</sup> Ein paar vertrocknete Bergismeinnichtiöpschen waren angelangt, die Dr. Fellinger für seinen Freund vom Zollamt holen mußte. —

1) Aus Karlsbad, wo eine beabsichtigte Kur durch Krankheit untersbrochen wurde. —

2) Boshaft statt "silberner".

Brahms an Maria Fellinger.

Boftlarte.

[Wien, 15, 6, 96.]

Berglichen Glückwunsch 1)

Abres .

mit=feiernden

J. Br.

Rarlsgaffe 4.

119.

Brahms an Dr. Fellinger.

[36t, 26. 6. 96.]

Geehrtefter und lieber Berr Dr.

Für freundlichen Brief und gutige Abrechnung banke ich bestens.

Darf ich Sie einstweilen bitten, gang gelegentlich 500 Mark an Frau Mathilde Schlüter in Hamburg, kleine Wallstrafie No. 1, für Theodor Kirchner\*) zu schiden? (Es braucht aber nur Ihre Karte beizuliegen: von J. B. für Th. K.) Dann aber: ich hätte gern 100 fl. für die Volksbibliotheken des Volksbildungs-Bereins gegeben.

Ein Aufruf (etwa in ber fr. Pr.8) ist noch nicht da? Wollen Sie ihn abwarten, ober das Geld (mit m. Namen)

<sup>1)</sup> Ru Fellingers filberner hochzeit, zu ber Brahms icon morgens um 10 Uhr tam, um ben gangen Tag mit ben Jubilaren zu verleben. - Bon biesem Tage batieren 9 photographische Aufnahmen durch Frau Fellinger, die letten vor der Erfrantung des Meisters an der Gelbsucht. - 2) Der immer Hilfbereite hatte von der Rot des in hamburg lebenden genialen Rlaviertombonisten († 1903) gehört. — 3) Reuen Freien Breffe.

direkt schiden lassen — nämlich aus Geschäftsrücksich, ohne Ihren Ramen zu nennen.

Was jagen Sie zu all biesen Geschichten 1), und wie Alles so ganz unglaublich niederträchtiger kommt, als man irgend erwarten konnte!

Doch jett habe ich Ihrer lieben Frau einen langen Brief zu schreiben, und Sie begreifen, daß das vorgeht!? Wit bestem Grüß Ihr

J. Brahms.

120.

Brahms an Maria Fellinger.

[3661, 27. 6. 96.]

Liebe Frau Dr.

'n

haben Sie schönsten Dank für Ihre höchst liebliche Sendung.

Die Bilber 2) sind wirklich überaus gelungen und müßten Ihnen für das lette Blatt der Chronik sehr willskommen sein, mir sind sie gleichfalls eine liebe Erinnerung an jenen schönen Tag.

Ich würde weiter schreiben (eine neue Feber bazu suchen), wenn ich nicht einen langen Brief an Ihren lieben Mann zu schreiben hätte — Meinen Sie nicht auch, daß bas vorgeht!? Aber schönstes Wetter, beste Laune, gute Gesellschaft und vor Allem immer bessere Gesundheit wünscht Ihnen herzlichst

Ihr

<sup>1)</sup> Anspielung auf politische Ereignisse. — 9) Die letten Aufnahmen von Brahms.

# Brahms an Maria Fellinger.

Pofttarte1).

[3661, 19. 7. 96.]

Rächstens aber schreibe ich! Dies soll's nur signalissiren und meinen schönsten Dank anmelben für all Ihre lieben Briefe. Der lette der Bestel Ja, die Schnadashüpfeln\*) sind dies Jahr etwas sauer gerathen, und nicht Jeder wird so freundlich hinein beißen wie Sie. So hübsch und schön — und so vollkommen, wie Ihre Bilder immer mehr werden, kann's ja auch keinensalls machen Ihr herzl. grüßender

J. Br.

122.

# Brahms an Dr. Fellinger.

Pofttarte.

[3661, 6. 8. 96.]

Geehrtester Freund. Ihre liebe Frau war ja den Sommer auch in Karlsbads). Falls etwa ein Führer oder dergl. noch bei Ihnen herum liegen sollte — möchten Sie mir ihn dann per » band schicken? Einstweilen nur, um mich ein wenig zu orientiren — dann hoffentlich ganz unnütz, was gelernt zu haben! Dagegen geht es Ihnen und Ihrer lieben Frau ganz vortrefslich!?

Herzlich

Ihr

J. Br.

<sup>1)</sup> Nach Misbroy. — 9) Die handschriftliche Widmung des an Frau Fellinger Weihnachten 1896 gesendeten Exemplars der im Frühzigaßr des Jahres entstandenen (am 7. Mai beendeten) "Bier Ernsten Gesänge" op. 121 lautete: "Lustige Schnadahüpsin zum fröhlichen Feste für gesunde Leut!"
— 8) Wohln Brahms zur Heilung seiner Gelbsucht geschickt wurde.

Brahms an Maria Fellinger.

[Wien, 3. 9. 96.]

Liebe Frau Dr.

Mein letztes Papier soll Ihnen gewidmet sein — viel= leicht eigentlich Ihrem lieben Mann.

Schließlich freue ich mich doch auf die Reise und den Aufenthalt in Carlsbad. Wie oft bitte ich im Frühling oder Herbst: wenn doch was käme und mich mitnähme!

Die leidige Trägheit läßt mich aber da sitzen, wo mir's eben behaglich ist. Nun ist es freilich eine Gelb= sucht — aber warum soll sie nicht die schöne Waldland= schaft und hoffentlich schöne Herbsttage genießen lassen.

Nun aber — über die Puppen, über den grünen Klee habe ich Ihren lieben Mann zu loben und ihm dankbar zu sein für seine ganz rührende Freundlichkeit. Ich wäre nicht halb so vergnügt, hätte ich nicht die letzten Wochen ihn in Ischl und die letzten Tage hier gehabt. Nun, Ihnen sage ich nichts Neues damit, Sie haben sich durch 25 Jahre seiner so liebenswerthen Urt zu erfreuen gehabt. Mir aber war sie diesmal wichtig, und ich kann nicht sagen wie angenehm. Ich din nicht gern an den Körper ersinnert und wäre vielleicht gar schließlich vor lauter Bersbrießlichkeit in Ischl sigen geblieben.

Verzeihen Sie dies unordentliche Geplauder — in einem Stündchen holt besagte Perle von Mann mich ab — wenn ich ihm von K.1) nicht schreibe, so schicken Sie ihm diesen Zettel Ihres

herglich grußenben

<sup>1)</sup> Rarlsbab.

Brahms an Dr. Fellinger.

[Rarlsbad, 16. 9. 96.]

Lieber Berr Dr.

Sie nehmen hoffentlich als selbstverständlich an, daß ich nichts mitzutheilen habe — da Sie es sonst wüßten. In der That werde ich vermuthlich genau so nach W[ien] zurück kommen wie ich gegangen bin.

Bon dem für die Kunft Ihrer lieben Frau so geeigeneten Rundbogenstyl ist natürlich noch keine Rede. D. Nur meine Liebschaft für "Gesprizten" hat sich in Haß verwans belt. Zum Glück darf ich so gut ein Glas Bier wie Wein trinken.

Das Beste von Allem ist das Wetter, das, ohne schön zu sein, höchst praktisch ist. Blau und grau wechselt stündlich, doch regnet es nicht und ist warm und milb. Sollten Sie sich etwa hierher verführen lassen, so empsehle ich bringend das Hotel Loib, bei dessen liebenswürdiger Wirthin wir auch gut speisen. (Eine Nachricht vorher und Wagen an die Bahn ist nötig.)

Verzeihen Sie ben gar zu flüchtigen Gruß Ihrem

herzl. grüßenden

J. Br.

ŧ

<sup>1)</sup> Brahms war zusehens abgemagert.

# Brahms an Maria Fellinger.

Wien, 27. 9. 96.]

Liebe Frau Dr.

Ich muß Ihnen durchaus meine Freude aussprechen, daß Sie jett 2 Doktoren in der Familie haben 1) und der ältere bereits am Sonntag kommt!

Meine Gelbsucht wäre bei so schönem Erlebnis davon geflogen, aber auch Ihr schweres Leiden muß doch wohl tanzend abziehen? Ich wollte gleich zu Ihnen, als ich alles Schöne heute von Dr. Fröschl's) hörte, aber ich bin leider nicht so frei als ich gern wäre, und so muß ich mir's einstweilen genügen lassen, meinen herzlichen Glückwunsch dahin zu krizzeln.

Glauben Sie mir, daß nicht leicht Jemand sich mehr mit Ihnen freut als

Ihr

herzl. grüßender

J. B.

Reizend wär's, wenn Sie mir erlauben könnten, zu Tisch zu kommen! Aber ich weiß, daß Sie nicht über sich verfügen können!

NB. Leiber kann ich erst von Mittwoch an, also hof= fentlich wenn Sie gang genesen.

<sup>1)</sup> Der zweite Sohn Robert hatte seinen Doktor in Minchen gemacht. — 9) Hausarzt ber Familie Fellinger; auch von Brahms zu Rate gezogen.

# Brahms an Dr. Fellinger.

Boftfarte.

[Wien, 16. 10. 96.]

- 2. Fr. Soeben schreibt Simrod, daß er "Anfang der Woche" zu kurzem Besuch komme. Sollte er nun schon morgen früh etwa hereingestizt kommen, so muß ich doch mit ihm und bei Ihnen ausbleiben!
- Doch wird's nicht grade morgen schon sein, und so auf Wiedersehen.

Wenn Sie mir bes 1 ten Nov. wegen gar eine ganze Mille') mitbringen möchten, ware Ihnen bankbar

Ihr

J. B.

ć

#### 127.

# Brahms an Dr. Fellinger.

Postfarte (mit Blei geschrieben).

[Wien, 19. 10. 96.]

Raum brauche ich nachträglich zu sagen, daß Simrod richtig heute früh ankam und ich jetzt mit ihm ein Wirthshaus suchen muß!

Sie aber entschuldigen freundlich

Ihren

ungern ausgebliebenen

J. Br.

<sup>1)</sup> Gulben.

# Brahms an Dr. Fellinger.

Boftfarte.

[Wien, 4. 11. 96.]

A. Fr. Es macht Ihnen hoffentlich nicht zu viel Umstände, wenn ich Sie bitte, 2000 Mark an den Uhrmacher Frig Schnack.), Binneberg in Holftein, zu schicken?!

Das kommt von das, wie viel Umstände haben Sie nun schon — schicken Sie lieber den ganzen Bettel gleich Ihrem

herzl. grüßenben

J. B.

129.

#### Brahms an Dr. Fellinger.

Postfarte.

[Wien, 18. 1. 97.]

2. Fr. Am Sonntag ift ein Conzert, das ich wohl bis zum Schluß mitmachen muß — das aber Ihre Speisestunde zu weit hinausrücken würde? Sonst hätte sich gern die Erlaubniß erbeten, kommen zu dürfen,

Ihr

herzl. grüßender

J. Brahms.

130.

Brahms an Dr. Fellinger.

Bosttarte.

[Wien, 81. 1. 97.]

Lieber Herr Dr. Darf ich mir wohl den nächsten

<sup>1)</sup> Stiefbruber bes Romponiften.

Sonntag reserviren, um einmal wieder bei Ihnen zu inspiciren?

Es wird allmälig sonst ungemüthlich für Ihren beralich grüßenden

J. Brahms.

131.

Brahms an Dr. Fellinger.

[Wien, 6. 2. 97.]

Lieber herr Dr.

Beim Nachhausekommen gestern fand ich abermals eine Einladung von Dumba<sup>1</sup>) für den nächsten Sonntag vor. Diesmal muß ich wohl solgen und möchte Ihnen dagegen sagen, daß mich das Koncert am 21. mit keinem Ton lock, ich also bereits um 1 Uhr bei Ihnen sein könnte!? Aber nun: ist es Ihnen nicht so unerklärlich wie mir, daß ich gestern mit keinem Wort meiner neuen, schönen Glocken-Ginrichtung gedacht<sup>2</sup>)? Hossentlich meinen Sie wie ich, daß dies doch aber kein Zeichen von bodenlosem Egoismus sei, sondern daß ich eben ganz bei Ihnen war und alles Liebe und Gute dort genoß — ohne an mich zu denken. Jedensalls nehmen Sie auch nachträglich meinen herzlichsten Dank stürs ver genoß Shrer herzlichen Güte und Fürsorge!

Ihr

dankbar ergebener

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Nikolaus Dumba, Freund von Brahms, Bizepräsident des Musikvereins († 1900). — <sup>3</sup>) Dr. Fellinger hatte ihm in seiner Wohnung eine elektrische Klingel anbringen lassen.

Brahms an Maria Fellinger.

Bofttarte.

[Wien, 10. 2. 97.]

So habe ich denn alle Schaam abgelegt und komme Sonntag. Falls Ihr lieber Mann oder eine I. Gastin<sup>1</sup>) vorher lieber das Conzert hörte, so ist mir dies durchaus kein Opfer! Sonst könnte ich um 1 Uhr da sein. Bitte um ein Wort deshalb

an

Ihren

herzl. grüßenden

J. Br.

133.

Brahms an Maria Fellinger.

Posttarte.

[Wien, 15. 2. 97.]

Liebe Frau Dr. Ich bin grade dabei, durch Stillschweigen für den nächsten Sonntag bei Fr. v. Hornbostel zuzusagen. Den ganzen Winter habe ich nur abgesagt, so daß ich mich geniere die Feder anzusepen!

Jedenfalls barf Sie ja Donnerstag sehen

Ihr

herzl. grüßender

J.B.

134.

Brahms an Maria Fellinger.

Bettel.

[Wien, 1. 3. 97.]

Möchten Sie auf inkliegenden] Brief die Abresse schreisben, ich bin nicht sicher.

<sup>1)</sup> Bertha v. Gasteiger

Können sie nicht auch recht bald Besseres melben? Die sonntägliche Botschaft<sup>1</sup>) war keine liebe Überraschung

Ihren

herzl. grüßenben

J. B.

135.

Brahms an Dr. Fellinger.

Bettel.

[Wien, 2. 3. 97.]

Schon wieder da!

Darf ich Sie diesmal bitten, in den beil. Brief 50 Mf. thun zu wollen und ihn dann fr[anco] der Post zu übergeben? Herzl. Dank und lassen Sie doch endlich Besseres hören Ihren

herzl. grüßenden

J. Br.

136.

Brahms an Maria Fellinger.

[Wien, 6. 8. 97.]

Geebrtefte. Liebe.

Frau Grün<sup>2</sup>) erschreckte mich gestern mit einem ganzen Carton unnüzester Unterhaltungs-Lektüre, mehr aber durch ihre Behauptung, Sie suchten alte Kladdseradatsch-] Kalender für mich! Sie wird ein slüchtiges Wort von Ihnen so misverstanden haben, wie Sie meine Fragenicht misverstehen konnten!

Leiber habe ich versäumt, ihr zu sagen, daß derlei versjährte Kalender nicht 15 Minuten und nicht 10 Kr. werth sind. Bielleicht sagen Sie ihr daß gelegentlich, daß sie keinen Blödsinn macht!

<sup>1)</sup> Frau Dr. Fellinger war um jene Zeit an schwerer Influenza ertrankt. — 4) Gute Pianistin, Schülerin von Brahms.

Harlig, 41) nichts Neues!

Ihr

J. B.

137.

Brahms an Maria Fellinger.

[Wien, 10. 3. 97.]

Liebe Frau Dr.

Ihre Nachricht?) kommt mir ganz unerwartet und sehr betrübend. Ich hätte sie längst in Ihrem Haus ersahren — wenn es mir selbst nicht auch immer miserabler ginge! Lassen Sie mich jett nicht mehr sagen, aber gewiß hören, wenn sich bei Ihnen etwas zum Bessern wendet. Hoffentslich erklingt doch der ganze Dreiklang recht bald wieder in reinster Stimmung!

Herzlichst

Ihr

J. B.

138.

Brahms an Maria Fellinger.

Lette Rarte.

[Wien, 14. 3. 97.]

Sehr liebe Frau Dr.

Weiteres vorbehaltend, sende ich hier nur den herzlichsten Gruß [zum] morgigen Festtag; möge ihm doch bald der für mich sestliche solgen, an dem seine herzlichen Gesinnungen aussprechen kann<sup>2</sup>)

Ihr

ergebenfter

<sup>1)</sup> Brahms' Wohnung. — 1) Die Nachricht von Frau Fellingers Erkrankung. — 1) Dieser Tag kam, als Brahms kurz vor seinem Tode mit Simrod Frau Fellinger einen Krankenbesuch machte.

#### Unbatiertes.

139.

Im Begriff bort hinauf zu steigen und fest entschlossen, als Eismänner ober gar nicht zurück zu kommen, senden ihre letzen besten Grüße

J. Br.-Nansen Bob-Andree C. Wendt (Dr. Fellinger). (Geheimrath aus Carlsruhe.)

#### 140.

Bifitenfarte.

Dürfte ich mich wohl nachträglich 1) für Morgen einladen? Mir scheint nämlich, ich würde allein ausmarschieren müssen, und nun verzeihen Sie, wenn in solchem Nothfall kommt

> Ihr reuiger und fehr ergebener

#### 141.

Bifitenfarte.

Wie eine leise Ahnung es mir gleich sagte: ich bin für ben Sonntag nicht frei und muß leiber bitten, mich für ein ander Mal vorzumerken.

Ich vergaß auch zu erzählen, daß das Miezl<sup>2</sup>) aus Mürzzuschlag hier leben und sehr glücklich sein soll.

In der Hoffnung, Sie morgen früh vielleicht zu seben, Ihr ergebenfter

<sup>1)</sup> Brahms hatte erft abgesagt. — 2) Marie Brauneis.

Bifitentarte.

Dürfte ich mir wohl Donnerstag 1/22 notieren? und bazu — nein, aufregen will ich mich nicht!

Ihr ergebenfter

143.

Bifitenfarte.

Liebe Frau Dr. Ich bin zu wenig gewohnt vor Leuten zu spielen, als daß ich darauf einladen lassen könnte. So bitte ich, daß wir unter uns sind — wozu ich etwa noch Frau Franz rechne.

Mit beftem Gruß

Ihr

144.

Bettel.

Schaubervoll, höchst schaubervoll!
— aber es nimmt das Zerrissen=werden nicht übel. 1) Für Ihre viel lieblichere Sendung 9) besten Dank.

NB: Sie werden gern erfahren, daß die Messe<sup>8</sup>) in 2 Hälften probirt wird, Freitag und Samstag 3 Uhr, daß man also beide Proben besuchen muß, um das Ganze zu hören. Billete kann Ihr Mann haben?

Herzlich grüßend

J. B.

<sup>1)</sup> Übersendete Kompositionen. — \*) Zwei Bände von den Liedern der Mutter. — \*) Bachs H moll-Messe.

#### 324 Brahms' Briefwechsel mit Richard und Maria Fellinger:

145.

Als Antwort auf eine Ginladung zur Megelfuppe:



<sup>1)</sup> Zitat aus Mozarts "Don Juan" ("Wer tann ba widerftehn?")





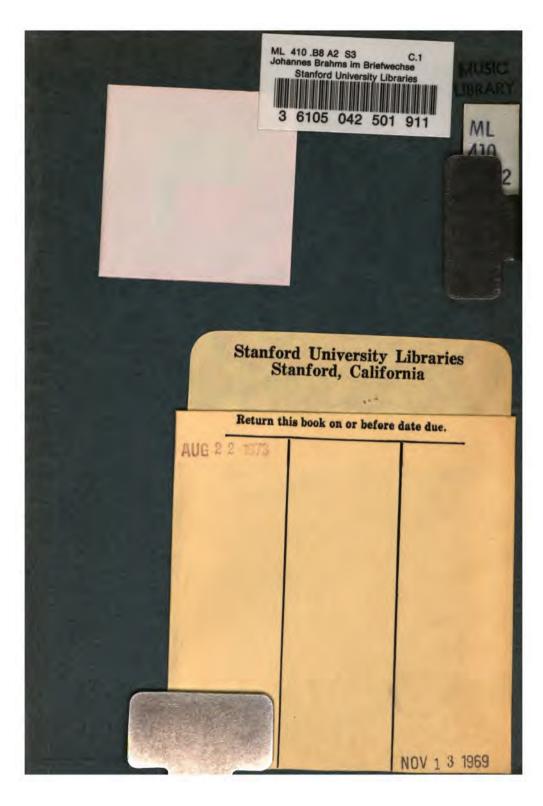